



Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto







# Historische Werke

non

#### Arnold Herrmann Ludwig heeren,

Ritter bes Guelfen : Orbens, Gofrath und Professor ber Geschichte in Gottingen.

3molfter Theil.

Gottingen, bei Vandenhoeck und Ruprecht.

I 8 2 4.

Schul Bibliothek





D 7 H45 Th.12

L925)



non von deren.



Erster Theil 3 Abtheilung.

Göttingen, ben Vandenhoek und Ruprecht 1824.

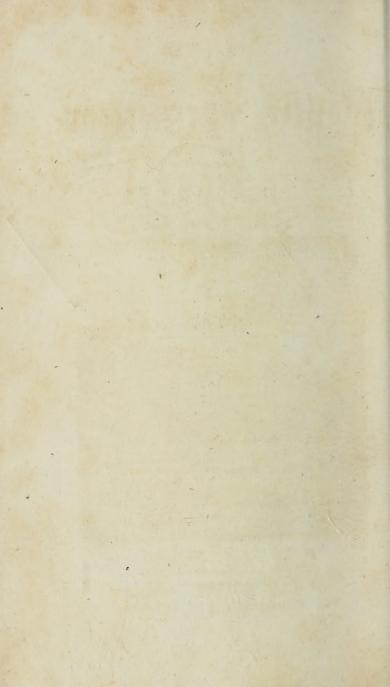

I de e n

über Die

## Politik, den Verkehr

n n d

## den Sandel

ber

vornehmsten Wolker der alten Welt.

Erster Theil, Assatische Bolker.

Dritte Abtheilung, Inder.

n n 11

#### M. S. L. Speeren

Mitter des G. D., Sofrath und Professor der Geschichte in Gottingen, Metglied der R. Gesellich, der Wissensch, das absteht, der Akademie der Inschriften zu Paris, der Brittische Affatischen Gesellschaft in London, der Akademien in Munchen, Italien, Copenhagen, Berlin, Mitau, Stockholm, Amsterdam, Utrecht, Corfu u. a.

Bierte fehr verbefferte Auflage.

Sottingen,

ben Bandenhoed und Ruprecht.

I 8 2 4,



#### Vorrede.

Da die nachfolgenden Untersuchungen über die Inder fast ganz aus Indischen Quellen, welche uns die Bekanntschaft mit der Sanskritz Litteratur seit nicht viel långer als dem lekten Jahrzehend eröffnet hat, geschöpft sind, so glaube ich zuerst von denen mir zugänglichen, und von mir benutzen, dahin gehörigen Werken eine kurze litzterarische Uebersicht geben zu müssen; um so mehr, da bei der ersten Ausgabe, die damals noch bes standene Sperre von England mich so vieles daz von vermissen ließ. Es sind dieß folgende, welsche sämmtlich unsere öffentliche Bibliothek mir darbot:

The Ramayuna of Valmiki, in the original Sangscrit, with prose translation and explanatory Notes, by Will. Carey and Joshua Marshman Vol. I. containing the first Book, Serampoor 1806. 4to 656 S. Vol. III. containing the latter part of the second Book; Serampoor 1810. 493 S.

Won den fieben Buchern, welche bas gange Epos enthalt, find nur die beiden erften in den brei Banden in Original und Ueberfegung er: schienen; aber ein unglückliches Gefchick bat ge: wollt, daß auch der zweite von diesen, da die Eremplare durch Schiffbruch verlohren gegangen fenn follen, nicht nach Europa, wenigstens nicht in den Buchhandel, kommen follte, da er in England auch nicht fur Geld zu haben ift. Ich habe mich daber, zu meinem großen leidwefen, benn unftreitig ift neben dem Dahabarat ber Ramajan die reichste und reinfte Quelle fur Die Runde des bobern Indischen Alterthums, mit Th. I. und III. begnugen muffen. Bei ber erften Husgabe konnte ich nur durch einen Bufall ben erften Theil mir verschaffen.

Nalus, carmen Sanscritum e Mahabarata; edidit, latine vertit, et adnotationibus illustravit Fransciscus Bopp. Londini 1819. 8vo. 216 S.

Bhagavad Gita, id est: Θεσπέσιον μέλος, sive almi Chrischnae et Arjunae colloquium, de rebus divinis, Bharateae episodium. Poëtam recensuit, adnotationes criticas et interpretationem latinam adjecit Aug. Guil. a Schlegel. Bonnae 1823. 4to.

The Mega Duta or Cloud Messenger, a poëm in the Sanscrit language by Calidasa; translated into English verses with notes and illustrations by Horace Haymon Wilson, Calcutta 1813. 4to. 120 S.

Gita Govinda by Jajadeva in: Works of Jones, Vol. I.

Sacontalà, or the fatal Ring by Calidasa; in: Works of Jones, Vol. VI.

Hitopadesa of Vishnusarman in: Works of Jones, Vol. VI.

Instituts of Hindu Laws, or the ordinances of Menu; verbally translated of the original Sanscrit; with a Preface by Sir Will-Jones; Calcutta 1796. Svo.

A Digest of Hindu Law, on contracts and successions, with a commentary by Ingannatha Fercapanchanana; translated from the original Sanscrit by H. T. Colebrooke in three Volumes. London 1801. Syo.

Upnekhat, studio Anquetil Duperron. Paris 1801. 11 Vol. 4to.

Baghavadam, ou doctrine divine, ouvrage Indien canonique par Obsonville. Paris 1788. Svo.

A Grammar of the Sanscrit language by Charles Wilkins, London 1804. 4to.

Cosha, or Dictionary of the Sanscrit language, by Amera Sinha with an English Interpretation by Colebrook; Serampoor 1808. 4to. Amara-Singha, sectio prima de coelo a P. Paullino a St. Bartholomaei; Romae 1798.

Ej. Vyacarana seu Samscridaneae linguae institutio. Romae 1804.

Ej. Systema Brahmanicum. Romae 1802.

Ej. Grammatica Samscredanica. Romae 1790.

Chrestomathia Sanscrita, quam ex codd. Muscrptis edidit Othmarus Frank; Monachii 1820. Vol. I. II.

Asiatic Researches, or transactions of the Society instituted in Bengal, Vol. I-XIV. Den lesten Band kenne ich nur aus Auszügen.

Annals of Oriental litterature, Part. I. II. III. London 1821.

Indische Bibliothek von 21. 28. von Schlegel, heft 1:4.

Die Aupferwerke für die Darstellung der Indischen Monumente, so wie die Schriften über Indien, Reisen u. f. w. halte ich nicht für nos thig bier aufzugablen, ba fie geborigen Orte im: mer nachgewiesen find.

Ich hoffe, daß die Lefer hier nicht leicht eins der bisher nach Europa gekommenen Werke der Sanfkrit : Litteratur von Bedeutung vermiffen werden. Die Schriften des Pater Paullino find weniger des Gebrauchs als der Wollstandigkeit wegen von mir aufgeführt worden. Die Gram: matif von Caren, und das Werterbuch von Wilkins, wie wichtig sie auch fonft fenn mogen, waren es doch nicht so sehr für meine 3mede. Bei dem Gebranch ber Ueberfegungen ift von mir mit ftrenger Kritit verfahren worden. Mur folche, beren Treue auch von ben Kennern ber Sprache anerkannt ift, feine poetische, am wenigsten bloge Rachbildungen, wie deren Jones einige geliefert bat, find von mir gebraucht wor: ben. Sollte mir bennoch ber Vorwurf gemacht werden, daß man, ohne Kenner des Sanffrits ju fenn, nicht über Sanfkrit: Litteratur Schreiben durfe; - so ist meine Untwort, bag meine Un: tersuchungen nicht die Sprache, sondern die Sa: chen betreffen. Die weitere Rechtfertigung muß mein Bert felbft geben.

Aber über das, mas ich geben wollte, be: sonders über den ersten Abschnitt, da der zweite bessen nicht bedürfen wird, muß ich mich naber und bestimmter erflaren. Mein Zweck ift bier eine kritische Unsicht der Quellen der Indischen Alterthumskunde, der Monumente sowohl als ber Schriftsteller zu geben, so weit wir fie bis: ber kennen. Diefer Abschnitt foll also die nothi: gen Vorkenntniffe umfaffen, welche, außer ber Sprache, berjenige bedarf, ber fich mit Sanffrit: Litteratur und Indischer Allterthumskunde be: Schäftigen will. Daß eine folche Ginleitung gu Diefem Studium nicht nur nuklich, fondern un: entbehrlich fen, kann Diemand verkennen. 2018 vor nummehr gehn Jahren die erfte Husgabe die: fer Untersuchungen in der dritten Unflage der Ideen ze. als neuer Zusag erschien, war burch: aus Michts verhanden, was diefem Bedurfniß batte abbelfen konnen; und der schnelle Absak, den damals der veranstaltete besondere Abdruck der: felben fand, giebt mir die gegrundete hoffnung, nicht vergeblich gearbeitet, sondern der Sanffrit: Litteratur in Deutschland ihren Gingang wesents lich erleichtert zu baben. Aber auch feit Diefer

Zeit ift mir nichts bekannt geworben, was biefe tucke aussullen konnte \*).

Ich schreibe also keine allgemeine Indische Ale terthumskunde; außer in so fern der zweite Abe schnitt sie von denjenigen Seiten zu geben sucht, denen dieses Werk überhaupt gewidmet ist. Ich verspreche keine Indische Mythologie, Philosorhie, oder Religionslehre. Um wenigsten ist es mein Zweck, eine Vergleichung der Mythen und

\*) Der furze Auffas, über ben jesigen Buffanb ber Indifden Philologie, ben ber Gr. Prof. U. B. von Schlegel auf 27 Seiten bem erften Stuck feiner Inbi= ich en Bibliothek vorgesest hat, kann bazu wohl nicht hinreichen. Sat es demfelben gleich nicht nothig gefchienen, feinen Borganger auch nur mit Ginem Wort darin zu er= wahnen, so ist es biesem boch angenehm gewesen, ihn in fei= nen Urtheilen meift mit fich übereinstimmen zu feber. -Eine Rritik des gegenwartigen Werks, von einem, wie ich glaube ichon verstorbenen, Gelehrten, ift nur in einem ein= gigen Blatt mir gu Geficht gekommen: Sallische Mug. Litt. Beitung. 1816. St. 232. Da ihr Berfasser aber felber fagt, daß er biefe Gelegenheit benusen wolle, fein Gn= ftem über Indien mitzutheilen; ba er meine wichtigften Erorterungen taum berührt, ober gang mit Stillschweigen übergeht, und andere von mir fordert, die nicht in meinem Plan lagen; fo habe ich freilich nicht viel baraus ternen fonnen.

Lehren anderer Bölker mit denen der Inder ans zustellen, und etwa die Uebergänge von den einen zu den andern nachzuweisen. Ich wage mich nicht auf diese schlüpfrige Bahn, welche nicht mehr die des Historikers ist. Gern bescheide ich mich also, meine Leser nur in die Vorhalle der Indischen Alterthumskunde zu sühren. Aber gewiß es ist nicht überstüssig, erst in dieser Vor; halle sich etwas genauer umzusehen, ehe man das Heiligthum selber betritt!

Die Kunde des höhern Indischen Alterthums aus Indischen Quellen, ist, nach meinem Urtheil, eine der wichtigsten Bereicherungen, welche unser Zeitalter erhalten hat, und hoffentlich noch in eis nem viel größeren Umfange erhalten wird. Es ist nicht blos der ästhetische Werth der Werke der Sanskrit: Litteratur, wie bedeutend auch dies fer ist; es ist nicht weniger ihr historischer, der sie uns schäsbar macht. Zwar nicht in dem Sinn, wie die folgenden Untersuchungen es zeigen werden, daß wir uns in den Stand geseht sehen, eine fortlausende chronologisch: kritische Geschichte des ältesten Indiens zu geben. Bei unsern bisherisgen Hussmitteln ist dieß vergebliche Arbeit; und

wird es wahrscheinlich auch wohl bleiben. Aber indem wir uns durch sie in ein entferntes Zeitalter unter ein fernes Bolk versesen, das eine hohe Stuffe einer ihm eigenthümlichen Civilisation erzreicht hatte, eröffnet sich uns eine neue Welt, die desto mehr uns fesselt, je fremtartiger, je verzichiedener sie von der unsrigen ist. Und wäre die se Bereicherung der Weltgeschichte nicht mehr werth, als eine chronologische Tabelle, mit leeren Namen und Jahrzahlen? Werden wir gegen eine solche den Ramajan und den Mahabarat, oder bei den Griechen die Jlias und die Odnsse, vertauschen?

Mit allem dem steht unsere jehige Kunde der Sanstrit: Litteratur erst auf einer ahnlichen Stuffe, als etwa gegen das Ende des sunfzehnten Jahr: hunderts die Griechische in Italien stand. Welche Bluthen, welche Früchte trug gleichwohl nicht diese sur den Occident? Und wenn wir auch nicht ein gleiches von der Sanstrit: Litteratur erwarten kön: nen, so dürsen wir doch den Wunsch und die Hossenung hegen, daß auch ihre Bluthen sich entsalten, und nicht ohne Früchte unter uns bleiben werden!

Den 27. Julius 1824.

### In halt.

| Inder                                                   |      | •      | • •     | •     | * *     | •     | * *    | *    | • •  | , (     | ©. I  |   |
|---------------------------------------------------------|------|--------|---------|-------|---------|-------|--------|------|------|---------|-------|---|
| Er                                                      | ster | Ubj    | án i t  | τ,    | Reitisc | he 20 | nfid)t | ber  | Indi | fchen . | Ulter | = |
| thumbkunde                                              |      |        |         |       |         |       |        |      |      |         |       |   |
| 3meiter Abidnitt. Bruchftude aus ber altern Gefchichte, |      |        |         |       |         |       |        |      |      |         |       |   |
|                                                         | Ver  | fassur | 1g6 = 1 | ind ş | pandel  | štund | e, vo  | n In | dien |         | 237   | , |

II. Ueber bie alten Sandelsstraßen Ufiens . . .

399

In der.



#### Erster Abschnitt.

Kritische Unficht ber Indischen Alterthumskunde.

Bei Indien foll der Lefer billig fenn. Es ift das fernfte der lander. Ber nige haben es gefehen. Die es faben, faben meift nur einen Theil, und ergablen oft nur vom Borenfagen.

Strabo B. XV. zu Unfang.

Die Untersuchungen, welche die Forscher der Religion, so wie der Gelehrsamkeit des Drients anstellten, führten sie fast immer auf Indien zurück. Nie aber zog dieß ferne Land in dieser Rücksicht mehr die Augen der Europäer auf sich, als in unsern Lagen. Seitdem es den Britten unterworsen ward, erregte neben seinen Waaren auch seine Wissenschaft und Litteratur die Ausmerksamkeit der Eroberer. Sie selber glaubten hier die Quellen entbeckt zu haben, aus welchen dem übrigen Assen und seine Weisheit zugeslossen seine haben gesucht, auch Europa diese Quellen zugänglich zu machen, durch geslehrte Abhandlungen sowohl über die wichtigsten Gegenschrete Abhandlungen sowohl über die wichtigsten Gegen

stånbe ber Neligion und ber Cultur ber Inder, als durch Ueberschungen ihrer Werke \*). Seitdem lebten diese Forschungen auch in Deutschland auf; die Freunde bes Indischen Alterthums vermehrten sich; selbst die heilige Sprache des Volks fand Eingang mit ihrer Litteratur und Poösie; und ihre Werke in der Ursprache und Urschrift fangen schon an, aus den deutschen Pressen so gut, wie aus denen an den Ufern des Ganges und der Themse, hervorzugehn.

Ware es möglich, ben ganzen Ginfluß, ben bas ge= bildeteste Bolk des Drients auf die übrige Welt ge=

\*) Niemand wird Sir William Jones, erftem Prafibenten der im Januar 1784 neu geffifteten Uffatifchen Gefellich aft zu Calcutta, ben Ruhm ftreitig machen, biefes Studium nicht blos geweckt, fonbern auch auf die Stuffe gehoben zu haben, auf welcher es ber Beachtung bes fulti= virten Europas murdig geachtet ward. Wer freilich hatte auch eine fo vielfeitige Bilbung, eine folde Renntnif ber Sprachen, einen fo weiten hiftorifchen Blick, einen fo rei= den poetischen Geift, wer überhaupt folden Ginn für ben Drient mit dazu gebracht? Wie gern verzeiht man es ihm, wenn fein ichoner Enthusiasmus zuweilen ber besonnenen Rritik zuvoreitte? Dafür weckte er ihn zugleich bei andern; und fo konnte, - und das war die Sauptfache, - bas Indifde Alterthum in Indien felber erforfcht werden. - 3ch bemerke fur die Folge, bag von ben Schriften jener Gefellichaft, ben Asiatic Researches, wovon 13 Bande heraus find, mir die 12 erften (B. 1 : 4. in ber Quart:, B. 5-12. in ber Octav : Musgabe) zur Band waren. Die Abhandlungen von Jones felber fteben auch in feinen Works Vol, I-VI. 4.

habt hat, flar, und in seinem ganzen Umfange barzule= gen, - wer mag zweifeln, bag baburch eine ber größten Buden in der Geschichte der Bildung unsers Geschlechts ausgefüllt werden wurde? Aber bieg Bolf, stets nur mit fich selber beschäftigt, und um andere sich nicht wei= ter bekummernd als es mußte, wenn fie als Eroberer eindrangen, hat und felber, wie es scheint, keine Mach= richten barüber aufbewahrt; und bie Folgerungen, welche fich aus der Vergleichung seiner Kenntniffe und Ginrich= tungen mit ben Kenntnissen und Einrichtungen anderer Wolfer ziehen laffen, konnen wohl einen gewiffen Grad ber Wahrscheinlichkeit, schwerlich ber Gewißheit, erhalten. Wenn sie aber auch nur dieses sollen, so ist bazu bie Beantwortung ber Fragen nothig: Das wiffen wir eigentlich von der alten Weisheit biefes Bolfs? Bon fei= ner Religion, feiner Poefie, feiner Runft, von feinen politischen Einrichtungen, von seinem Berkehr und feinem Einfluß auf andere Nationen? Mus welchen Quellen find uns jene Renntniffe gefloffen? In wie fern find bieselben rein ober getrübt? Erst alsbann werden wir es uns selber sagen konnen, ob wir, und wie weit wir im Stande find, ein Gemabibe beffelben in jenem Beit= alter zu entwerfen, wo es noch, fich felber überlaffen, und nicht unter bas Joch fremder Eroberer gebeugt, frei und ungehindert fich entfalten konnte.

Allein jene Untersuchung gehört aus mehreren Ur= fachen zu ben schwierigsten. Schon ber Reichthum bes fich aufgehauften Stoffs erschwert fie; und bennoch ftoft man wieder bei diefem Reichthum auf bie größten und bedeutendfien Luden. Aber wie viel größer noch bie in= nern Schwierigkeiten sind, die hier ben Forscher erwarten, Schwierigkeiten, welche nur eine genaue Kenntniß des Orients, und des Geistes und der Denkart der Nation, besiegen kann; — dieß kann erst die weitere Folge deutlich machen.

Es ist mahr, Ein großer Vortheil bleibt dieser Un= tersuchung vor der über die meisten andern Botker bes Alterthums voraus. Das Bolk felber lebt noch. Indem es sich durch Gebrauche und Religion scharf ab= fonderte von allen andern Bolfern; indem es felbst ganglich es verschmahte, Proselyten anzunehmen, rettete es baburch seine Fortbauer als Nation. Much bie Fremben, die sich unter ihm niederließen, ja die es selbst beherrsch= ten, blieben nicht minder scharf von ihm abgesondert, als in ihrem Baterlande. Aber eben biefes erschwert ben Umgang, erschwert die Belehrung, die man von ihnen schöpfen kann. Zwar versagen sie biese nicht unter allen Umstånden hartnåckig dem Fremdling, der sich ibnen zu nahern versteht. Aber nur zu oft brachten biefe ihre vorgefaßten Meinungen hinzu; ober es mangelten ihnen auch die Vorkenntniffe, welche nothig waren, ben Unterricht zu benußen; und von der andern Seite find auch die Beispiele nicht unerhort, daß bas Streben ben Fremden zu schmeicheln, die Lehrer zur Untreue und zu arglistigen Berfälschungen verleiten konnte \*).

\*) Mit ebler Freimuthigkeit hat bieß S. Wilf orb (Asiatic Researches T. VIII. p. 250 sqq.) in Betreff feiner Abhandzung über Aegypten und ben Nil (As. Res T. III.) geftanzben. Sein Indischer Lehrer hatte in den hanbschriften, aus benen er schöpfte, die Namen ber Lander verfälscht.

Die Nation felber verlebt ihr geistiges Leben gleich= fam nur in ber fernen Bergangenheit. Das jetige Zeitalter ift ihr bas Zeitalter tiefer Berberbniß; und ein noch tiefe= res fteht nach ihren Uhndungen bevor, bis die Wiederher= ftellung eines frubern Glucks eine neue und beffere Dronung ber Dinge herbeifuhren wird. Aber biefes von uns eben genannte jet ige Beitalter ift fein anderes als bas, welches der Abendlander überhaupt das historische nennen wurde. Mur mit bem Blick ber Geringschätzung, ja felbst ber Berachtung, ficht ber Bramine barauf herab. Sein Geift findet eine reichere Rahrung in jenen fernen Zeiten, wo ber große Dischnu entweder als Rama ben Rrieg mit ben Damonen führte; ober als ber gefeierte Held Krischna ber Wiederhersteller einer bessern Ordnung ber Dinge ward. Was follte ihn bewegen, in diefe Bei= ten bes Elendes herabzusteigen? Was konnte ihn zu ben Studien führen, benen wir unfere fritische Geschichte verdanken? Umsonst wird man diese also bei ihnen felber suchen; und boch ift fie es, nach ber ber Europaer fragt. Die große Aufgabe also fur ben, der dieg Wolf barftellen will, ift, mit bem Inder Inder zu werden, ohne barum aufzuhören Europäer zu fenn. Wer es fich flar gemacht hat, wie schwer zu erfüllen biefe Forderung ift, wird um befto mehr auf eine billige Beurtheilung feiner Lefer Unspruche machen muffen, je mißtrauischer er gegen fich felber ift. Satte er auch felber gewandelt an den Ufern des Jumna und Ganges, batte er auch felber gefeffen zu ben Fußen ber Lehrer von Benares, er wurde es fich boch fagen muffen, wie unmbglich bie gangliche Erfullung jener Forderung fen. Wie viel mehr

also für ben, ber unter seinem nördlichen Himmel nie die Pracht ber Indischen Natur erblickte; ber von dem Reichthum ihrer Litteratur nur einzelne Bruchstücke kennt; ber selbst bei biesen sich nur mit, vielleicht entstellten, Uebersetzungen begnügen muß?

Aber boch find wir — Dank fen es ben Borarbeiten jener Manner, - fo weit gekommen, daß wir einen ge= wiffen Standpunkt nehmen fonnen, von dem herunter wir das Gebiet der Alterthumer und der Litteratur In= biens im Ganzen überblicken; wenn auch manche einzelne Regionen beffelben in Nebel gehullt bleiben mogen. Es wird also die Sauptaufgabe seyn muffen auszumachen: wie viel wir übersehn; und was sich in diesem Umfreise entweder klar und beutlich, oder auch nur dunkel und und ungewiß, hervorhebt? Die Bestimmung von bem, was wir wiffen und nicht wiffen, ift immer ein großer Gewinn; kommt einst die Zeit, wo auch jene Nebel zer= fireut fenn werben, fo mag alsbann ein fpaterer Schrift= steller dieg weitere Gemablte mit ficherer und gluckliches rer Hand ausführen; bas Unvollständige und Mangels hafte, was der Vorganger geben konnte, wird bis dabin feinen Werth haben; und kann ihn felbst auch in ben Augen bes Nachfolgers nicht verlieren, wenn er gerecht und billig urtheilen will.

Nachdem auf diese Weise der Gegenstand der Unterssuchung festgestellt ist, ergiebt sich von selbst im voraus, daß hier keineswegs davon die Rede seyn kann, die Lehrsgebäude der Indischen Religion und Philosophie auseinander zu seizen; noch irgend eine Hypothese aufzustellen, wie 3. B. über die früheste Verbindung Indiens mit

Megnpten; über die Berbreitung ber Indischen Cultur nach bem Decident u. f. w. (wenn gleich gelegentlich auch von biesen Gegenständen die Rede wird senn muffen;) fo wenig als bavon, geradezu die Behauptungen ber Manner zu widerlegen, die barüber geschrieben haben. Unser Zweck wurde erreicht senn, wenn wir nur die festen Standpunkte fanden, aus benen ihre Forschungen sich ansehn und wurdigen laffen.

Die allgemeine Meinung, sowohl bes Alterthums als auch ber neuern Beit, fommt barin überein, baß fie Die Inder entweder als das alteste aller gebildeten Bolfer, ober boch als eins der altesten betrachtet. Allerbings ift bereits hier ber kritische Forscher zu ber Frage berechtigt: worin hat benn diese Meinung von bem ho= hen Alterthum der Inder ihren Grund? Reicht die Versicherung ber Inder selber schon zu ihrer Bejahung bin? Saben wir nicht Urfachen bagegen um so mehr mißtrauisch zu senn, je mehr fie selber ihr Alterthum zu übertreiben scheinen? Je klarer es immer mehr gu werben scheint, bag nichts weniger als eine zuverläffige Chronologie bei ihnen zu suchen sen? Allein die be= stimmtere Beantwortung ber Frage kann sich erft aus bem weiteren Fortgang ber Untersuchung ergeben. Sier scheint es nur nothig, den etwas schwankenden Begriff von hohem Alterthum vorläufig etwas genauer fest zu setzen. Man braucht, wenn man den Indern ein hohes Alterthum beilegt, sich beshalb nicht auf ihre dronologi= ichen Meren von Millionen von Jahren zu berufen; man braucht nicht einmal, wie mehrere der Brittischen For= scher, bis zu ben Beiten ber Noachischen Fluth hinauf=

zusteigen, wo nach ihren Berechnungen bas vierte Beit= alter der Inder, die verderbte Zeit, beginnen foll. Was über ein Sahrtaufend über ben Unfang unfrer Beitrech= nung hinaufgeht, begreifen wir unter bem Namen bes hohen Alterthums. Soher fteigt bei andern Bolfern, die Juden ausgenommen, die historische Zeit nirgend hinauf. Was weiter zurückliegt, hullt sich in bas Gewand ber Sage und ber Hieroglyphensprache; und wenn gleich keine scharfe Grenzlinie sich hier ziehen läßt, so wird diese Bestimmung doch im Allgemeinen hinreichen. Db die Bildung der Inder schon um Gin, vielleicht ein Paar taufend Jahre weiter zuruckgeht, ift freilich keines= wegs eine ganz gleichgultige Sache. Aber cs ift boch auch gewiß, daß da, wo die fortlaufende Geschichte und ihr innerer Zusammenhang aufhort, auch bas Interesse der genauen chronologischen Angaben geringer wird; und barin stimmen gewiß alle benkenden Lefer überein, baß es besser sen zu gestehen, wir wissen bieg ober jenes nicht, als Vermuthungen fur Gewißheit zu geben; wenn es gleich bem Schriftsteller unbenommen bleiben muß, auch Wahrscheinlichkeiten, ja felbst Bermuthungen, als folch e vorzulegen.

Unsere Kunde des Indischen Alterthums fließt theils aus den Nachrichten der Griechen, theils denen der Inser selber. Die erstern sind bereits in der Untersuchung über das Persische Indien größtentheils gewürdigt und erläutert; auch sind die Schriftsteller selber zu bekannt, als daß es einer Kritik derselben bedürfte. Ich wiedershole daraus blos das allgemeine Resultat, daß, als der Macedonische Eroberer in Indien eindrang, sast viertes

halb hundert Sahre vor dem Unfange unserer Zeitrech= nung, die Nation schon im Ganzen auf derselben Stuffe ber Bildung, sowohl in Beziehung auf ihr öffentliches als ihr Privatleben, erscheint, auf der sie nachmals ste= hen blieb; und uns dadurch vollkommen zu dem Schluß berechtigt, daß ihre Cultur um mehrere Sahrhunderte ålter gewesen senn muß, und bis ins hohe Alter= thum, nach ber obigen Bestimmung, hinaufsteigt. Die gegenwärtige Untersuchung wird fich also allein auf die Indischen Quellen selber beschranken; diese sind aber wieder von doppelter Urt; theils Denkmahler, theils Schriften; von beiben muß baher einzeln gehandelt werben.

Die Denkmahler ber Indischen Baukunst sind fur bie Kunde diefer Nation nicht viel weniger wichtig, als die an den Ufern des Mils fur die der Megypter. Wer hatte nicht, - ware ihm auch alles Uebrige fremd ge= blieben, - boch wenigstens etwas von jenen Bunder= anlagen auf den Inseln von Salsette und Elephante gehort? Much bei Indien aber bestätigt fich die Bemer= fung, bag, je genauer es erforscht wird, auch besto rei= der ber Stoff wird, ben es in jenen Rucksichten bem Forscher barbietet. Aber wenn seine Denkmabler als Quellen ber Ulterthumskunde genutt werden follen, fo entstehen auch hier die vorläufigen Fragen: Wie weit kennen wir sie? Wie weit sind sie schon zu jenem 3wecke genutt worden; wie weit konnen fie bazu benutt werben? Bas laft, so weit wir sie bisher kennen, beson= bers für das Alter der Nation, aus ihnen fich folgern? Ihre Beantwortung ift es, die uns zuerst beschäftigen muß.

Bas wir von Indischen Denkmahlern wiffen, ver= banken wir fast allein ben Britten. Weber Portugiesen, noch Sollander, noch Frangosen haben sich barum bekummert; wenn man etwa einige, gelegentlich in Reise= beschreibungen gegebene, Nachrichten abrechnen will. Allein bloße Nadrichten, felbst Beschreibungen, erlautern wenig, wenn nicht getreue Abbildungen hinzukommen. Die Britten haben und mehrere Prachtwerke über Inbien geliefert. Aber fie gingen babei meift von andern Gesichtspunkten aus. Es war weit mehr bie Indische Matur, überhaupt das jegige Indien, welches fie durch ihre Darstellungen vergegenwärtigen wollten, als die Indische Vorwelt. In diesem Geift ift bas große Werk von Sodges gearbeitet \*). Die beiben Banbe von Rupfern enthalten nur zwei Blatter, Die der Darstellung alt=Indischer Tempel, ber Pagoben von Desgur und Tanjore, gewidmet find. Bei einem Werke biefer Urt ist baber Alles nur auf die Wirkung berechnet, viel weniger auf die Treue und Genauigkeit der Darstellung. Außerdem ift auch bie ganze Manier von Sodges am wenigsten bazu geeignet, Denkmabler ber Architektur barzustellen. Sie giebt nicht mehr als Umriffe und Unfichten.

Noch ehe in England, so viel ich weiß, irgend etwas Bedeutendes fur die Darstellung Indischer Denkmahler geschah, erwarb sich ein Deutscher bas Berdienst,

<sup>4)</sup> Views of Hindostan Vol. I. II. Unbere, wie Pennants views of Hindostan, die keine Abbitbungen alter Denkmahler geben, übergehe ich mit Stillschweigen.

bie Bahn zu brechen, und die Felsenmonumente von Elephante darzustellen. Dieß war Niebuhr \*); und für die Treue der Darstellungen giebt sein Name hinreischende Bürgschaft. Wir verdanken ihm einen Grundriß der Felsenpagode; die Zeichnung einer Säule daraus mit ihren Maaßen; und sieben Blätter mit Abbildungen der Neliefs, welche die Wände enthalten. Seine Zeichnung ist auch noch jeht das Genaueste, was wir über Elephante haben; indeß giebt sie von den vielen nur wenige Neliefs; mit ihnen aber doch eine Idee von Insbischer Sculptur. Ein großes Feld bleibt also auch nach

ihm hier noch fur funftige Beichner offen.

Doch war Niebuhr's Arbeit um so verdienstlicher, da sie zuerst die Brittische Thatigkeit aufgeregt zu haben scheint. Wenige Sahre nach seinem Werk erschienen in London: "die alten Denkmähler Indiens von Nob. Gough" \*\*). Allein das Werk selbst giedt den beut-lichsten Beweis, wie armlich damals die Runde Indischer Alterthümer noch in England war. Es enthält nur Anzeigen von den Schriftstellern, welche von Elephante und Salsette gesprochen hatten; Nieduhr ist wörtlich übersetz; und die beigesügten Kupfer sind Copien der seinigen. Nur Ein neues Blatt ist hinzugekommen, welches die Grundrisse auch der Felsenpagoden von Salssette und einigen andern, nehst einer Ansicht jener Insel, und ein Paar Inschriften dasselbst enthält. Die Kennt-

<sup>\*)</sup> Riebuhr's Reife B. II. 1778. Rupfertaf. III - XI.

<sup>\*\*)</sup> A comparative view of the Ancient Monuments of India (by R. Gough). London 1785.

niß der Indischen Denkmähler ist also durch dieß Werk wenig erweitert. Eine genauere Kenntniß der Felsentempel von Salsette sind wir erst dem Lord Valentia schuldig.

Alls um eben diese Zeit unter dem Vorsitz von Fones sich die Asiatische Gesellschaft zu Calcutta bildete;
ließen sich neue Aufklärungen über die Denkmähler Indiens erwarten. Zwar schloß sie dieselben von ihren Untersuchungen keineswegs aus; doch waren diese mehr auf
Sprachen, Litteratur, und wissenschaftliche Gegenstände
gerichtet. Ihre Erläuterungen der Indischen Denkmähler beschränken sich auf die Beschreibungen einiger Pagoden; besonders der von Ellore, und von Mavalipuram; und einige Pseiser mit Inschriften. Wie dankbar
wir auch jene ausnehmen, so würde doch das Verdienst noch größer geworden sehn, wenn mehrere Abbildungen,
und nach einem größeren Maaßstabe, dabei hätten geliefert werden können.

Wenn gleich seit ber Erscheinung bes Werks von Gough in einigen Reisen und andern Schriften \*) auch die Abbildungen einzelner Denkmahler gegeben wurden; so war das Prachtwerk der Brüder Daniell \*) doch das erste, welches den Monumenten der Indischen Bau=kunst ausschließend gewidmet war. Man kann nicht sa=

<sup>\*)</sup> Bie in Maurice History of Hindostan 1794 cet. Crawford Sketches of Hindostan u. a.

<sup>\*\*)</sup> Antiquities of India from the Drawings of Thomas Daniell, engraved by himself and Will. Daniell, taken in the years 1790 and 1793.

gen bes Inbischen Alterthums, benn auch bie Gebaude ber neuern Zeit, besonders der Mogolischen Periode, blie= ben von ihrem Plane keineswegs ausgeschloffen. Uber auch bieses Werk, so viel ich nach dem, was ich bavon gefehen, urtheilen kann, scheint mehr fur bas Muge, als fur den Unterricht berechnet zu fenn. Die bunte Ma= nier giebt schwerlich eine getreue Ibee von Architektur, ba fie unwillkührlich verschönert; und daß dieß auch zu= weilen absichtlich geschehen sen, gesteht selbst ein neuerer Reisender \*). Wie oft brangt sich nicht bem Beschauer ber Zweifel auf, ob diefe Bilder nicht zu schon fenn, um getreu zu fenn? Die Herausgeber waren außerdem nur Runftler, nicht Gelehrte. Die Denkmahler sind nicht nach Zeiten und Bolfern geordnet: es fehlt der wissen= schaftliche Commentar, ber uns die vorläufigen Kennt= niffe gabe, wohin jedes zu feten fen; mithin bleibt es unmöglich, eine Geschichte ber Baukunft in Indien baraus zu entwerfen.

Das, noch vor dem Tobe seines Verfassers in Pa= ris beendigte, Werk bes herrn Cangles \*\*) giebt zwar nur Abbildungen schon bekannter Monumente nach ben Driginalen ber Daniells und anderer; allerdings aber ist es sehr verdienstlich, da das in kostbaren und seltenen Sammlungen Zerstreute hier vereinigt ift, und bas Studium erleichtert wird. Uber die Bergleichung mit Niebuhr scheint mir in Rucksicht ber Treue bei den von

<sup>\*)</sup> Valentia travels Vol. I. p. 357.

<sup>\*\*)</sup> Monumens anciens et modernes de l'Inde en 150 planches par L. Langlès. Paris 1813.

beiben dargestellten Monumenten von Clephante sehr zum Vortheil von Niebuhr zu sprechen; und der Maaß= stab bei der Darstellung scheint mir zu klein, um eine richtige Vorstellung zu geben. Das Große in der Urzchitektur kann nur groß dargestellt werden. Zugleich giebt dieses Werk einen sprechenden Beweis, wie wir erst an der Schwelle der Indischen Monumentenkunde stehen. Denn selbst dieser gelehrte Drientalist hat es nicht gewagt, die Gebäude nach ihrem Alter, Erbauern, und Stil abzusondern; sondern solgt vielmehr der geographischen Ordnung, vom Süden nach dem Norden sortgehend.

Unter ben neuern Reisenden hat sich vor andern Lord Balentia das Verdienst erworden, von einzelnen, vorher noch gar nicht, oder nur unvollsommen bekannten Denkmählern, getreue Abbildungen zu liefern \*). Seitzem sind zwar mehrere Reisen nach Indien, und Werke über Indien erschienen; aber bedeutende Abbildungen und Beschreibungen von Monumenten sind mir nicht vorgestommen.

So fehlt also noch viel, daß die Denkmähler Indiens ihren Wood ober Stuart gefunden håtten!
Alle Urtheile über Gebäude ohne treue Abbildungen und
nach keinem zu kleinen Maaßstabe sind schwankend und
gefährlich. Aber bennoch tappen wir nicht mehr ganz
im Dunkeln. Die obigen Werke klaren bereits Vieles
auf; und führen zu Schlüssen, welche für die Indische
Allterthumskunde wichtig sind.

<sup>\*)</sup> Man febe die zu feiner Reife gehorenden Rupfer.

Die Denkmabler ber Indischen Baukunft zerfallen von felber in drei Glaffen; Die erfte: Felientemvel unter ber Erbe in ausgehauenen Telsen, ober Tempelgrotten: bie gweite: Felsentempel über ber Erbe, oder behauene und bearbeitete Felfen, die jedoch auch zugleich unterirbische Unlagen zu enthalten pflegen; die britte endlich: Gigentliche Gebaute. Alle fommen barin überein, baß fie auf Religion Beziehung haben; und zwar sowohl auf bie noch in Indien vorhandenen Secten bes Wischnu, und bes Shiwa ober Mahabera; als auf bie aus bem biesseitigen Indien langst verbrangte Secte bes Budbba. tie jedoch noch auf Conton, wie auf bem Continent bes jenseitigen Indiens, lebt. Ich nannte jene Classen in ber Folge, welche zugleich tie ihres Alters an fenn fcheint. Will man auch Diefes nur Bermuthung nennen. fo ift es boch eine febr wahrscheinliche Bermuthung. Denn schwerlich wird man annehmen wollen, baß ein Wolf, welches bereits an Gebaute iber ber Erbe gewohnt war, bann erft angefangen babe, feinen Gottern Mohnungen in Grotten zu bereiten; fo wie es aus eben bem Grunde nicht weniger naturlich scheint, daß die Aushöhlung ber Felsen ihrer außeren Bearbeitung ichon vorangegangen sen. Wie bem aber auch senn mag, so mußten jene brei Claffen unterschieben werben; beren genauere Unficht und zuerft beschäftigen foll.

Die Felsentempel ber erften Art finden fich in febr verschiedenen Theilen Intiens; und sind wahrscheinlich uns noch keineswegs alle bekannt. Wenn in den Chenen von Bengalen und Panjab die Natur fie nicht an= aulegen erlaubte, so ist bagegen bie gange biesseitige Decren's hift. Schrift. Th. 12.

Halbinfel von den felfigten Chautgebirgen angefüllt, die noch lange nicht hinreichend erforseht find. Die Natur felber ladet hier zum Aufenthalt in unterirdifchen Grotten ein; in welche weder ber fenfrechte Strahl ber Sonne, noch die Etrome bes herabfturgenden Regens in ber naffen Sahrszeit eindringen. Auch in vielen anderen Gegenden ber Erbe wahlten fie fich bie Menschen zu Woh= nungen; und je mehr fie felber bem Runftfleiße ein Uebungsfeld barbieten, um besto weniger ift es zu verwundern, wenn dieser, so bald es nur nicht an Gerath= schaften fehlt, bei einem solchen Bolke erwacht \*). Die ber Sterbliche fich felber Wohnungen erbaut, fo erbaut er fie auch feinen Gottern; Die Ahndung bes Ewigen war es, die die Hutten zu Tempeln emporhob; Tempel= grotten mochten aber um fo naturlicher entstehen, je mehr man die Unvergänglichkeit ber Denkmabler zugleich beabsichtigte. Dieses Streben nach Unvergänglichkeit aber, wovon die Idee ja in den Denkmahlern felber liegt, leuchtet bei allen Bolkern besto klarer hervor, je tiefer wir in ihr Alterthum guruckgehn. Aber ber Umfang, ber in Indien biefen Unlagen gegeben ift; bie Große bes Plans; die Sorgfalt der Ausführung; ber Reichthum ber Runftwerke, die ihre Seitenwande gieren;

<sup>\*)</sup> Schon bie nackten Buschhottentotten machen Zeichnungen an den Wänden ihrer Höhlen. Von da bis zu den Andischen Felsendenkmählern wie viele Mittelftusen! Und doch muß die Kunst auch diese betreten haben! Eine Geschichte der Kunst sin den Grotten — wären nur hinreichende Materiazien dazu vorhanden — müßte zu vielen neuen Ansichten führen!

ber, wenn gleich oft bizarre, boch wiederum fo ausgebilbete Geschmad; - biese Dinge find es, welche bie Bewunderung jedes benfenden Beobachters erregen. Balb brangt sich bei ihrer Beschauung auch die Bemerkung auf, die man bei ben Riesenwerken des hohen Alterthums so oft zu machen Gelegenheit hat, daß Werke ber Urt nicht in wenigen Jahren, nicht in einigen Decennien vollendet werden konnten; sondern daß eine lange Periode ruhiger und ungeftorter Thatigkeit, daß vielleicht mehr als Ein Sahrhundert bazu gehorte, fie zu Stande zu bringen. Wir werden die bis jest bekannten ber Reihe nach burchgeben.

Die Kelsentempel auf ber fleinen Infel Elephante, (fie tragt bei ben Europäern biesen Ramen von einem über Lebensgroße aus Stein gehauenen Glephanten;) \*) unweit Bomban, sind am haufigsten besucht worden. Der Haupttempel sowohl als bie Nebenanlagen find gang in den lebendigen Felsen gehauen, und also vollkommene Grotten. Der Tempel felbst hat, ohne die Nebenkam= mern und Rapellen, etwa 130 Fuß in der Lange, und eben so viel in ber Breite. Bor bem Haupteingange nach ber Nordseite, (also vor ber Sonne gesichert;) ift eine burch Runft gemachte Esplanade, von ber man eine große Musficht auf bas Meer genießt. 3mei Geitenein= gange laffen es nie an frischer Luft ihm fehlen. Der über ber Tempelgrotte liegende Berg wird burch 26 Pfeiler, und 16 Pilafter geftutt; die Balfte an jeder

<sup>\*)</sup> Ropf und Bals find jest abgefallen, und bas Bange brobt ben Umfturg. Langles II, p. 148.

Seite, die ber Baumeifter von bem Felfen felber bat stehen lassen. Die Nebenkammern oder Kapellen find etwas meniger bod; fonft auf dieselbe Beise bearbeitet. Die Bande, ohne Inschriften, vormals aber mit einem schonen Stucco überzogen, find bagegen mit Reliefs bebeckt; jum Theil so erhaben gearbeitet, bag bie Figuren nur mit dem Rucken an bem Telfen hangen. Es fann alfo kein Zweifel senn, daß sie so alt wie der Tempel felber sind. Achnliche Bildhauerarbeiten fommen auch auf den Wanden der übrigen Kelsentempel vor; Dieselben Kiguren kehren auf ihnen wieder: sie sind also im Gan= zen aus dem Kreise derselben Mythologie entlehnt. Ift dieß bie ber jetigen Inder? Gehoren also biefe Werke biesem Bolke an; ober waren sie bie Schopfungen eines frubern, mit feiner Gotterlebre untergegangenen, Bolfe? Wenn gleich ein genauer Commentar ber Stulpturen von Elephante, (ohnehin ift bisher von vielen uns nur Weniges burch Abbildungen mitgetheilt;) nicht ber 3weck des gegenwartigen Werks senn kann: so erfordern sie boch, um jene Fragen zu beantworten, eine schärfere Unsicht. Ich werde es baher versuchen, indem ich der Ordnung der Abbildungen bei Riebuhr folge, eini= ge Aufklarungen barüber zu geben; wo ich aber un= gewiß bin, lieber meine Unwissenheit bekennen, als leere Bermuthungen mittheilen.

Das erste der sieben Niebuhrschen Blatter \*) ist am leichtesten zu erklaren. Man erblickt hier gerade am

<sup>\*)</sup> Rupfer zu Riebuhr's Reisen B. II. Pl. V. Langles Pl, Voll II. 73.

Eingange ein foloffalisches Bruftbild, 13 Auf hoch; mit brei Ropfen und vier Urmen. Es stellt, wie schon Riebuhr richtig bemerkt, die Indische Dreiheit \*), Brama, Difdhnu und Schiva oder Mahadera, ihre brei erften Devas ober personisicirten Gottheiten, bar. Der mittlere ift Brama, ber gur Mechten Bijdnu, ber gur Linken mit ber Schlange und bem Anebelbart Schiva. Auch hat sich diese Vorstellung bei den Indern ganz unverändert erhalten. Genau dieselbe Darfiellung ber einzelnen Figuren mit allen Attributen fieht man an einem bronges nen Jool im Museum Borgia; welches bereits von bem Pater Paulino abgebildet und erflart ift \*\*). Unge= wiß dagegen find die beiden großen mannlichen Geftal= ten, welche jenem zur Seite fteben. Gie scheinen Diener, Efchubbars, gu fenn, welche ben Gottheiten, fo wie den Großen, ju Begleitern gegeben werden. Der zur Mechten, ber auf einen Zwerg fich ftubt, tragt über Die linke Schulter Die Schnur, welche bie Braminen bezeichner; bie aber auf ben Reliefs eben fo oft auch Gottbeiten gegeben wird. Auf jeden Fall muß man fie fich als bobere Diener, als bienende Gotter, benfen; wie schon ihre bobe Gestalt, die Braminenschnur, und ber Umstand zeigt, daß sie wieder auf Niedere sich fluten.

Die Vorsiellung auf dem folgenden Blatt (Tab. VI.) ift febr mertwurbig. Gie ftellt Schiva ober Maba=

<sup>\*)</sup> Bei ben Inbern Trimurti. Die Erklarung bes Ra: mens aus bem Canferit giebt Paulino Syst. Bruhiman. р. 109,

<sup>\*\* )</sup> Syst. Brahmanicum p. 105 sqq Tab. XV, a.

deva \*) als Zwitter, halb als Mann, halb als Weib bar, mit Einer Brust; weßhalb man sonst wohl eine Umazone barin zu erkennen glaubte. Er ift kenntlich burch seine Infignien; in ber einen seiner vier Sanbe halt er die Schlange; in ber andern die Pauke; in ber britten die Geiffel; mit ber vierten ftutt er fich auf ben Stier Rundi; fein gewohnliches Reitthier \*\*). Daß folche Vorstellungen als Zwitter, bei benen ohne Zweisel ein tieferer mustischer Sinn gum Grunde liegt, von Schiva, auch wohl von ben beiden andern großen Devas, gewöhnlich find, hat bereits Paulino gezeigt \*\*\*). Ihm zur Linken fteben ein paar weibliche Gestalten; die eine mit einem Fliegenwedel, die andere mit einem ungewiffen Gerath; beibe also offenbar Dienerinnen. Bur rechten Seite steht wiederum Schiva selbst als Mann, mit seinem gewohnlichen Uttribut, bem Dreizack; bem Symbol der Herrschaft über die Ober=, Mittel= und Unterwelt. Hinter oder über ihm ist der vierkopfige Brama angedeutet; (nur brei Ropfe konnten bier fichtbar fenn;) die vier Schmane, (bas Thier, bas ihn burch bie Simmel tragt,) laffen baran keinen Zweifel. Un ber andern Seite, bem Brama gegenüber, ift Carticeja, ber Sohn bes Schira und ber Parbutti, ber Kriegsgott, mit bem Schwerdt in ber Hand; ber auf bem von ihm be=

<sup>1)</sup> Mahabeva, ber große Deva, ist nur einer ber vielen Beinamen bes Schiva.

<sup>\*\*)</sup> Man febe Paulino Syst, Brahm. p, 88. 89.

<sup>\*\*\*)</sup> Paulin. Syst. Brohm. p. 86. Er heißt deshalb auch Ursthanari, das Mannweib.

fiegren Ricfen Kanmugbufura fist. Neben Brama ift Ganeicha, ber Gott ber Biffenschaft (ben Griffel in ber Sand). Gein Uttribut ift außer bem Griffel ber Glephantentopf; den er fonft felber zu tragen pflegt \*). Huf einer andern Wand ift felbst ber Mithus feiner Entstehung dargestellt, ben Diebuhr ergablt bat, ohne jeboch bie Abzeichnung bavon zu geben \*\*); woraus zu= gleich erhellt, bag er, und weghalb er, in bas Gefolge bes Schiva gehort. Die oben schwebenden Figuren in einer anbetenden Stellung sind ein Chor ber Devas und Devanis, (mannlicher und weiblicher Genien;) welche den Hofftaat des Schiva in seiner Residenz Railas = Par= but bilben.

Muf tem nachsten Blatte (Tab. VII.) erscheint als Bauptfigur wiederum Schiva, fenntlich burch bas 21t= tribut ber Schlange, in ber einen feiner vier Banbe. Er ift geziert mit ber Braminenschnur; und ftust fich auf einen Zwerg, ber den Fliegenwedel tragt. Ihm zur Seite fiebt feine Gattin Parvadi ober Parbutti, gleichfalls auf eine Zwergin geftutt. Die Geftalten und Attribute bes vierkopfigen Brama, bes Gancicha und tes Carticeja find dieselben; so wie auch hier wieder der Chor ber Devas und Devanis erscheint.

Die sibente mannliche Hauptsigur auf dem untern Theile von Tab. VIII. ift ichwer zu bestimmen; da mit

<sup>\*)</sup> Bei Riebuhr ift burch ein Berfeben nur ber Glephanten= Fopf abgebildet ohne ben Canefda; er erfdeint aber bei Langles II. Pl. 75. und auch bei Diebuhr fetbft gleich auf dem folgenden Blatte.

<sup>\*\*)</sup> Niebuhr's Reifen B. II. G. 39.

den drei abgebrochenen Urmen auch die Attribute ver= schwunden sind. Sollte er, wie die Aehnlichkeit bes Kopfpuges, die vier Urme, und bie Braminenschnur es wahrscheinlich machen, wiederum Schiva fenn; fo wate bie neben ihm figende weibliche Figur wiederum feine Gattin. Die beiten Tichubbars ihnen jur Seite, beibe mit ber Braminenschnur geziert, bezeichnen auf jeten Fall einen der großen Devas, tem fie bienen. Das Berhaltniß der Dienenden ift bei den übrigen Riguren, von benen die eine, eine weibliche, ben Fliegenwedel tragt, hier so wie auf ben vorigen Blattern burch tie Kleinheit ber Geffalt ausgedruckt. Die andere, gur an= bern Seite, tragt ein Rind, wie fonft bie Lakfchemi, bie Gattin bes Vischnu, bargestellt wird \*). Ift Diese Erklarung richtig, so wurde die Borffellung baburch sehr merkwurdig werden, indem bie Gattin bes Bifdnu ais eine Dienerin bes Schiva bargestellt mare. Doch balte ich es fur wahrscheinlicher, bag es eine Dienerin mit bem Sohne ber Parbutti, bein Karticeja oder Kriegs= gotte fen.

Die auf eben dieser Safel auf dem obern Telbe sitende zweiarmige mannliche Kigur, ift ohne alle Uttri= bute, wenn man nicht die ausgebreitete Decke, auf ber fie fist, fur eine Lotusblume halten will. Aber ber Gis auf einer Lotusblume wird mehreren Indischen Gotthei= ten eingeräumt; und kann also schwerlich ein sicheres Kennzeichen abgeben. Unmöglich fann ich fie mit Lang=

<sup>\*)</sup> Man febe die Bronze im Muleum Borgia, bei Paulino Syst. Brahman, Tab. XII,

les für Budda halten \*), der hier gar nicht her gehort, und von beffen Cultus fich in diesem Tempel fonst keine Spur findet.

Die Vorstellung auf ber folgenden Tab. IX. ift eine ber merkwurdigften. In ber mannlichen Rigur wird man auch hier, wenn gleich die Attribute mit dreien ber Bande verloren gegangen find, Schiva nicht verfennen. Alles deutet babin, daß eine Scene aus feiner Befchichte hier bargestellt ist, die nicht schwer zu errathen scheint. Es ift Schiva, wie er endlich feine Gemablin Parbutti, von Camaden, bem Gott ber Liebe, ihm zugeführt, in seinem Paradiese, Raylas = Parbut empfangt. Lange Sin= bernisse hatten biefer, für das Wohl der Welt so wichtigen Berbindung entgegen gestanden, die boch endlich befiegt wurden. Hier scheint dieser Borgang noch in ber Einfachheit dargestellt zu senn, wie die alteste Indische Muthologie ihn ergablt haben mag. Undere Gottheiten. unter ihnen ber vierfopfige Brama, find zugegen; ein Diener bringt eine verdeckte Schuffel, mahrscheinlich eine Undeutung bes festlichen Mahls; eine zahlreiche Schaar von Devas und Devanis feiern ben festlichen Zag. Wer ein Beispiel seben will, wie sehr bieser anfangs einfache Indische Minthus durch die Behandlung der Dichter ausgesponnen sen, vergleiche die Erzählung, wie sie einem neuern 211= terthumsforscher von seinem Indischen Lehrer mitgetheilt ward \*\*).

<sup>\*)</sup> Langles II, p. 161.

<sup>&</sup>quot;") Polier Mythologie des Indons T. I. p. 204 cot.

Das Schreckbild auf Tab. X. kann keinem Zweisel unterworfen seyn. Es ist Schiva, ber Racher und Vernichter; ausgerüftet mit allen Attributen des Schrekkens: bem Schwerdt, dem zum Tode bestimmten Kinde, der Schlange und der Pauke. Statt der Braminenschnur trägt er hier die Kette aus Schädeln. Eine ähnsliche Abbildung besselben mit noch mehrern Attributen giebt ein Gemählte im Borgianischen Museum, das Paulino bekannt gemacht hat \*).

Es konnte bei diesen Erklärungen nur der Zweck seyn, die jedesmalige Hauptidee der Vorstellung zu gesben; keineswegs aber vollständige Commentare darüber zu liesern; weshalb ich auch die letzte Tafel bei Niesbuhr, wovon ich nur im Allgemeinen sagen kann, daß sie gleichfalls ein Paar Scenen, die auf Schiva sich beziehen, darzuskellen scheint, lieber mit Stillschweigen überzgehe. Mehr aber bedurfte es auch nicht, um daraus einige Folgerungen, mit hinreichender Zuverlässischen, zu ziehen, welche mir für die Kunde der Indischen Denksmähler nicht unwichtig zu seyn scheinen.

Zuerst also: Die Darstellungen auf Clephante sind auß dem Kreis der jetzigen Indischen Mythologie entlehnt, und lassen sich daraus in der Hauptsache erklaren, wenn gleich damit nicht gesagt ist, daß alle Bildwerke derselben sich daraus im Einzelnen beuten lassen.
Bei dem großen innern Neichthum dieser Mythologie,
und unserer noch sehr beschränkten Kenntniß derselben,
läßt sich dieß nicht einmal erwarten, und wenn manche

<sup>\*)</sup> Paulino Syst. Brahman, p. 88, 89, Tab. X.

einzelne ber bier bargeftellten Gegenftanbe felbst in ber ietigen Runde ber Braminen verlofcht fenn follten, fo wurde dieses nur ein Beweis mehr fur das hohe Alter biefer Denkmabler fenn. Husgemacht aber bleibt es, bei bem Boike, bas biefe Grotten aushohlte, und biefe Skulpturen verfertigte, herrschte bereits derfelbe Cultus, und berfelbe, wenn gleich vielleicht noch engere, Rreis von Muthen, wie gegenwartig.

3 weitens: Nicht aber blos bas ift klar, daß biefe Darftellungen aus bem Kreise ber Indischen Mythologie genommen find; fondern auch die einzelne Gottheit ift nicht zu verkennen, ber biefes Denkmahl gewidmet war. Es war ein Tempel des Schiva. Alle uns befannten bildlichen Vorftellungen auf den Mauern beffel= ben stellen diesen Gott entweder felber bar, oder haben boch Beziehung auf ihn. Die herrschende Idee ift, ihn barzustellen wie er in seiner Residenz bem Railas = War= but thront, umgeben von seinem Hofstaat ber Demas und Dewanies. Konnte aber daran noch irgend ein Zweifel fenn, jo wurde er doch durch die hochft obsconen Darstellungen weggeraumt werden, welche fich an ben Banden von Elephante finden, wenn gleich Diebuhr ihrer nicht erwähnt. Das Hauptsymbol bes Schiva ift ber Lingam ober Phallus, bas Drgan der Zeugung, ber auch in allen seinen neuern Tempeln bargestellt, und ein Gegenstand ber Berehrung ift. Er findet fich auch bier in der Hauptkapelle im Sintergrunde #). Die Dosconi= tåt jener Borftellungen an ben Wanden übersteigt fast

<sup>\*)</sup> Gouch Monuments etc. p. 14.

Alles, was die vervorbenfte Phantasie des Decidents bervorzubringen vermocht hat \*). Daß aber taraus keinesweges auf Sittenlosigkeit ber Nation zurückzuschließen sen, ist schon von mehrern bemerkt worden.

Drittens: Es ist also nicht weniger gewiß, daß ber Gultus des Schiva und die Secte seiner Anbeter schon in dem Zeitalter in Indien verbreitet war, als diese Felsengrotten ausgehöhlt wurden. Vom Vischnu und seinem Dienst sinder sich dagegen in ihnen, so viel wir wissen, keine Spur. Voreilig ware es allerdings, daraus schließen zu wollen, daß seine Secte damals noch nicht vorhanden gewesen sey; aber die Secte des Schiva erscheint doch als die herrschende; und die Meinung, daß sie die ältere sey, erhält dadurch eine größere Wahrsscheinlichkeit.

Viertens: Fragt man: in welche Zeiten die Unslage dieser Grotten zu seigen sen, und mit welchem Recht ihnen gewöhnlich ein so hohes Alterthum beigelegt werde? so sehlt es uns freilich an sichern chronologischen Bestimsmungen. Die Inder selbst bekennen darüber ihre ganzsliche Unwissenheit\*\*); und wo sollten wir also historische Angaben darüber suchen können? Als die Griechen unter Alexander und seinen Nachfolgern Indien kennen lernten, sahen sie nur das nördliche Indien, die Ebene zwischen dem Indus und Ganges, wo Anlagen dieser Art nicht zu suchen sind. Die erste sichere Spur einer

<sup>\*)</sup> Ich beurtheile fie nach einer in London erfchienenen, mir mitgetheilten, Abbilbung.

<sup>\*\*)</sup> Riebuhr Reife B. II. G. 41.

Indischen Tempelgrotte findet sich, so viel ich weiß, in einem Brudftude aus einer Schrift bes Porphurs über ben Styr, das uns Stobaus erhalten bat \*). Das foloffalische Gottervild barin mit einer doppelten Natur, lagt fich leicht auf ein Bild bes Schiva beuten, wie wir es oben kennen gelernt haben. Wenn aber gleich Diemand wird behaupten wollen, daß in der dort gegebenen Beschreibung bes Inders Barbefanes gerade von ber Pagode von Elephante bie Rete sen; so ist boch offenbar von einer abnlichen, mit Bildwerk verzierten, Tempel= grotte Die Rede, bei welcher zu gemiffen Zeiten die Braminen fich versammelten, um Teste zu feiern; und mobei zugleich jene gerichtlichen Proben ober Gotterurtheile angestellt wurden; welche von mancherlei Urt bei ben Indern im Gebrauch waren \*\*).

Es find also tie Denkmabler felber, aus benen wir auf ihr Ulter guruckschließen muffen; und Ulles vereint fich bei ihnen, um tiefes zu beweisen. Ihr Umfang fo= wohl, und die vollendete Ausführung, als die Natur ber Urbeit selbst lehren bald, daß eine lange Reihe von

<sup>\*)</sup> Srob. Eclog. phys. I. p. 144 meiner Muegabe. "Die Indifden Gefandten", (fagt Barbefanes, ein Beitgenoffe bes Seliogabatus) "berichten, in Indien fen eine große Soble, in einem boben Berge; und in berfelben ein Gotterbild, gehn bis zwelf Ellen bod; mit freugweis gefalteten Urmen, beffen rechte Seite mannlich, bie linke aber weiblich fen zc.

<sup>\*\*)</sup> Eine eigene Abhandlung barüber in den As. Res. I. p. 389. In jener Grotte war es die Bafferprobe, Stob. I. c. p. 148.

Sahren tagu gehorte, fie zu verfertigen. Die Steinart bes Kelsens, ein Thon=Porphyr, ift eine ber allerharte= ften \*); und konnte vielleicht nur durch Bulfe jenes berubatten Indischen Stahls, Wub; genannt, bezwungen werden, welcher schon im Alterthum burch seine Bortreff= lichkeit berühmt war. Ift es glaublich, daß das Undenfen eines folden Unternehmens fich ganglich verlohren baben follte, ware es nicht schon im hohen Alterthum ausgeführt? Huch hat die Natur felber ihm die Spuren Dieses hohen Alterthums eingebrückt. Manche ber Bor= stellungen an ben Banden find so verwittert, baf sie faum noch zu erkennen sind; und welche Reihe von Sahrhunderten mußte bei einer fo harten Steinart bagu erforderlich fenn? Endlich scheint auch ber Stul, ber in diesen Kunstwerken herrscht, nicht weniger ihr hobes Alter zu verburgen. Sein Charafter ift bei großer Bollendung bennoch hohe Einfachheit. Die Gottergestalten erscheinen alle unbekleibet; aber sorgfaltig versehen mit ihren Ornamenten, bem Ropfichmuck, ben Sals = und Ohrenringen, den Gurteln und ihren Attributen. Bon jenen Ueberladungen, welche die neueren bekleideten Inbischen Ibole entstellen, ift hier noch feine Spur.

Aehnliche, aber noch großere, Tempelgrotten finden fich auf ber nahen Insel Salfette, gleichfalls Bom-

<sup>\*)</sup> Ich kann bieß mit Gewisheit fagen, ba ich eine Probe bavon aus ber Sammlung bes S. S. Blumenbach, czugleich mit einer Probe bes Wubz, und bem erften baraus in London verfertigten Instrument, einem Febermesser, vor mir liegen habe.

ban gegenüber. Bon ben Tempeln auf Salfette haben wir zwar neben ben Beschreibungen auch ben Grundriß und eine Unficht; aber von den darin besindlichen Bild= werken keinesweges so genaue Abbildungen, wie von benen auf Clephante; da Niebuhr fie nicht besucht hat. Die erste Nachricht davon verdanken wir dem Italiener Gemelli Carreri \*); eine genauere Beichreibung, nebst einem, wenig verständlichen, Grundrig Unquetil bu Perron in bem Vorbericht zum Zend Avesta \*\*); weitere Nachrichten, und auch eine außere Unsicht berfelben, hat Lord Balentia gegeben \*\*\*). Erst in den letten Jahren haben wir einen neuen Grundriff, und einige Abbitdungen der Rellefs durch S. Salt bekom= men †); bie nebst ben im Journal von Calfutta gege= benen Nachrichten, bereits von Langles benutt find ++). Dieg Miles reicht zwar bin, fich eine Idee von ihnen zu machen; von ben zahllosen in ihnen vorhandenen Bild= werken find jedoch nur Proben gegeben.

- \*) Gemelli Carreri Voyage autour du monde. T. III. p. 36 sp. Es ift eine blese Beschreibung, ohne Grundriß und Abbitbungen.
- \*\*) Sie ift daraus übersett, und der Grundriß copirt bei Gouch ancient Monuments etc. p. 38 sq.
- \*\*\*) Valentia Travels Vol. II. p. 195. Pl, 10.
- †) In ben Transactions of the Bombay litterary society Vol. I.
- ††) Langlès Monumens de Hindestan T. II, p. 181-208. und Pl. 77-82.

Der Umfang und die Menge der Tempelgrotten auf Salsette \*) ist um vieles größer als auf Elephante. Der hohe Berg, welchen diese Insel enthält, ist von einer eben so harten Steinart als der auf Elephante; und doch ist er allenthalten ausgehölt. Die große Pazgode ist gewöldt; hat 40 Schritt in der Breite, und 100 in der Länge. Außer den 4 Säulen am Eingange zählt man 30 im Innern; von denen 18 Capitäle haben mit Elephanten; die andern haben blos die Form von Sechsecken; (man könnte daraus vielleicht schließen, daß sie nicht ganz vollendet sepen;). Um Ende der Pagode, die in eine Ründung zuläuft, ist eine Urt von Kuppel, so wie altes Undere aus dem lebendigen Felsen gehauen.

Diese große Pagode wird nur vorzugsweise so genannt; zwei andere scheinen ihr an Größe kaum nachzustehen; sie sind in einigen Gegenden sogar in mehreren Stockwerken über einander; und dazwischen und um sie herum so viele kleinere Grotten, daß deren Zahl nicht zu bestimmen ist. Fast alles ist mit Bildwerken verziert; Treppen, Teiche, freie Plage, — Alles ist in den lebendigen Felsen gehauen.

Die Kunst erscheint auf den Denkmahlern dieser Instell denen von Elephante so ahnlich, daß man nicht zweiseln kann, daß sie von demselben Wolfe und einem gleichen Alter sind; wiewohl ihre Aushöhlung noch eine viel langere Zeit erfordert haben muß. Die Verwitte-

<sup>\*)</sup> Die Portugiesen nannten die Insel Canaria. Davon heißt der Haupttempel die Pagode von Kennery; die andern die von Mondeser und Ossegvasary.

rung vieler Bildwerke giebt auch hier die fprechendsten Beweise ber Sahrhunderte, die verfließen mußten, bis sie in ihren jehigen Zustand kamen.

Von den Denkmählern auf Elephante unterscheiden sie sich aber durch die Inschriften, welche man hin und wieder an ihren Wänden lieset. Anquetil Düperron hat deren 22 gezählt, und Proben derselben gegeben \*). Das Alphabet, in dem sie verfaßt sind, hat mit keinem der vielen, jeht auf der Halbinsel gebräuchlichen, Aehn= lichkeit; und Niemand hat den Schlüssel dazu bisher entdeckt.

Allein ber große Tempel von Kennery unterscheisbet sich von dem auf Elephante hauptsächlich dadurch, daß er dem Budda geweiht ist. Man erblickt vielfach tie Gestalt dieses Gottes, kenntlich durch das wollichte Haar und die verlängerten Ohren in sitzender Stellung mit untergeschlagenen Beinen; kleine Reliefs, wahrscheinlich Scenen aus seiner Mythologie darstellend (unter ihnen eins, wo das Vordertheil eines Schiffes mit Unkömm= lingen angedeutet ist;) umgeben das Hauptbild \*\*); sie sind aber zu klein dargestellt, als daß man es auch nur versuchen könnte, von ihnen eine Erklärung zu geben.

Dagegen aber kann man nicht zweifeln, baß ber eine kleinere Tempel, ber von Monpefer, bem Schiva gewibmet war; so wie ber bes Djegwafarn,

<sup>\*)</sup> Sie find auch kopirt bei Gough 1. c.

<sup>\*\*)</sup> Langlès Pl. 80. Es kann nach ber Stellung nur das Bild bes Gottes, nicht aber von Andächtigen fenn, die woht eine kunktiche Haartracht der Art sich zulegten.

bem Indra. In dem ersten tritt uns das kolossa'e Bild bes Schiva, umgeben von seinem ganzen Sof= staat, seine Gattin Parbutti empfangend, wie auf bem Relief von Elephante bei Niebuhr, entgegen \*); in bem andern erblicken wir Indra nebst seiner Gemahlin, in berselben Stellung, wie in bem schon erklarten Relief ##). Auf berselben kleinen Insel also, und neben einander herrschte einst ber Cultus bes Bubba und bes Schiva. Durfen wir bieß als Beweiß annehmen, baß Diese Bildwerke über die Zeiten ber Bertreibung ber Diener bes ersten, burch bie bes letten hinausgehn? Dagegen scheint fich nichts zu finden, mas auf die Ge= schichte bes Vischnu Beziehung hatte; vielmehr wird nach Balenzia's Bericht Bischnu an Giner Stelle als Diener bes Bubba bargestellt, ber ihm mit bem Facher Rublung zuweht \*\*\*). "Nicht blos bie Menge biefer Grotten ift es", fest eben biefer Reisende hinzu †), "die und zeigt. was einst bie Bevolkerung biefer burren Felfen gewesen fenn muß; sondern auch die Teiche, die Terrassen, die Reihen ber Treppen, bie von einer zur andern führen. Sett hort man bier keinen menschlichen Fußtritt, als etwa ben bes neugierigen Reisenden; die einst bebauten

<sup>\*)</sup> Langles Pl. 82.

<sup>\*\*)</sup> Langlès Pl. 81.

<sup>\*\*\*)</sup> Das Berhattnif ber Dienenden zu ben Sohern ift, wie fcon aus ber Befchreibung bei Gemelli Carreri hervorgeht, sier gleichfalls durch die Berschiedenheit ber Statur bezeichnet.

<sup>+)</sup> Valentia II. p. 198.

Gesilbe der Bewohner sind ein undurchdringliches Dikkicht geworden; der Schlupswinkel der Tiger, und der Sitz von Seuchen und Verwüstung."

Ein anderes Felsendenkmahl berfelben Urt ift, so viel ich weiß, zuerst burch Lord Walentia beschrieben und abgebildet worden; bie Tempelgrotte zu Carli #), etwa in der Mitte des Weges zwischen Bomban und Puna, ber Hauptstadt ber Maratten. Bon keiner andern haben wir eine so schöne Abbildung als von dieser. Sie scheint in Ruckficht ber Wollenbung ber Urbeit die erfte unter allen zu seyn; wenn sie auch an Umfang ben Unlagen auf Salsette nachsteht. Der Haupttempel hat hier 126 Fuß in ber Lange, und 64 in ber Breite. Die Decke ist gleichfalls gewolbt, von Pfeilern unterfüht, und enbet auch in einer Rundung, in welcher eine Kapelle mit einer Kuppel steht. Mur die Mauern des Borhofs, nicht bes Innern, find mit Reliefs bedeckt; theils ftellen fie Ctephanten, theils menschliche Gestalten beiderlei Geschlechts, bar. Mehrmals erblickt man bie Gestalt bes Bubba, balb fichend, nach Indischer Sitte, bald fiebend: stets von Unbetenden umgeben. Auch hier sind ber Inschriften viele; und zwar alle in benfelben unbekannten

<sup>\*)</sup> Valentia travels Vol. II., p. 162 sq. Pl. 8. Innere Anflicht ber Grotte. Pl. 9. Grundriß berfelben. — Auch zu Carli ist eine Reihe Grotten, von denen nur die größte abgebitbet ist. Ihr Inneres scheint ganz dem von Salsette gleich zu seyn. Die Saulen tragen Elephanten, auf benen mannliche und weibliche Figuren sigen. Die gewölbte Decke ist mit hölzernen Schwibbogen unterlegt; ohne Zweisel viel spätern Ursprungs.

Charafteren, wie in den sieben Pagoden zu Mavalipuram \*). Es scheint daher, daß auch dieser Tempel
dem Budda gewidmet war. Da die Zeichnungen der
einzelnen Figuren, wie die Inschriften, welche E. Balentia der Gesellschaft der Wissenschaften zu Bombay
überließ, bisher nicht bekannt gemacht sind, so können
wir weiter nicht darüber urtheilen. Es ist aber um so
weniger zu bezweifeln, da der Tempel von den Braminen für ein Werk der Rakschuß, oder bosen Damonen,
ausgegeben wird; und kein Cultus in demselben statt
sinden dark.

Anders ist es auf Cenlon, außer Salsette und Elephante, der einzigen Indischen Insel, auf der sich, so viel wir bisher wissen, Eempelgrotten sinden. Erst in den letzten Jahren, seit dem Besitz der Britten, sind wir darüber durch die Neisen von Davy in das Innere genauer unterrichtet. Die größte Unlage dieser Urt sindet sich im südlichen Theil der Insel unter fast 7° N. B. in S. D. Nichtung von der Hauptstadt Candy, bei Dambulu \*\*\*), Die Felsentempel zu Dambulu sind nach Davys Zeugniß die größten, die vollendetesten, die ältesten, und auch am besten erhaltenen auf der Insel. Sie sinden sich in einer Grotte, wo indeß die Natur schon vorgearbeitet hatte, vor welcher eine Mauer 400 Fuß lang hergeht. Der größte dieser Tempel hat 190

<sup>\*)</sup> Valentia II, p. 163. Sie wurden von ihm fammtlich kopirt.

<sup>\*\*)</sup> John Davy Account of the Interies of Ceylon. London 1821. p. 232.

Auf in ber Lange, 90 in ber Breite und 45 in ber Hohe; ein Meinerer 90 Kuß in der Lange und 70 in der Breite. Der britte 75 Fuß in der Lange und nur 21 in der Breite. Es find Tempel bes Budda, beffen Cultus sich auf Censon ausschließend, und wahrscheinlich in feiner größten Reinheit, erhalten hat. Der Saupt= tempel enthalt eine liegende Statue bes Budda von 30 Fuß; wie gewöhnlich in foloffalischer Große; außerdem eine Ungahl kleiner eben dieses Gottes oder feiner Ber= ehrer, in verschiedenen Stellungen. Man gahlt beren 53, die aber zum Theil auch wohl zu seinem Gefolge gehoren. Noch jest lebt in ihm fein Cultus.

Aber auch in dem Herzen von Indien, in der Mitte ber Ghaut = Gebirge, findet fich eine Unlage biefer Urt, welche die bisher erwähnten noch weit übertrifft. Dies find die berühmten Grotten von Ellore, in der Rabe von Deogur und Aurungabad \*). Die erste, so viel ich weiß, wiewohl sehr oberflächliche, Nachricht davon hat Thevenot gegeben \*\*); eine genauere Beschreibung, besonders der Bildwerke, Anguetil Duperron \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Unter 200 N. B. und 940 D. E. Es mag zufällig fenn, aber verdient boch bemerkt zu werben, bag Ellore gerabe in ber Mitte gwifden ber R. Grenge Indiens und ber G. Spige bes Cap Comorin liegt. Die Entfernung nach ber D. Rufte ift freilich größer als bie nach ber 28. Rufte; aber boch bleibt ber Ausbruck, baß Ellore in ber Mitte von In: bien liegt, hinreichend gerechtfertigt.

<sup>\*\*)</sup> Thevenot Voyage des Indes p. 220-223.

<sup>\*\*\*)</sup> Zend - Avesta. Disc. préliminaire p. CCXXXIII - CCL. Und daraus bei Gough Monuments etc. p. 60 sq.

Er besuchte sie in der Begleitung von ein Paar jungen Braminen; auf deren Zuverlässigkeit auch die Richtigkeit der Erklärungen der Bildwerke beruht; denn keine Ubbildungen derselben sind von ihm gegeben worden. Unquetil Düperron hat sich allerdings das Berdienst erworden, eine ziemlich ins Einzelne gehende Beschreibung jener Denkmähler zu geben; er scheint die meisten jener Groteten besucht zu haben, und zeichnete die ihm von seinen Begleitern gegebenen Erklärungen auf der Stelle auf. Aber wenn man auch die Richtigkeit von diesen nicht in Zweisel ziehen will, so geben doch alle noch so genaue Beschreibungen keine anschauliche Idee.

Einigermaßen ward diesem Mangel burch ben Englander Malet abgeholsen; dem wir eine neue Beschreibung mit einigen Abbildungen, und einem Grundriß des einen Haupttempels, verdanken \*). Er bemerkt jedoch selber, daß seine Gesundheit ihm nicht erlaubt habe, alle Grottenanlagen, deren in jener Gegend noch viele seven, zu besuchen; und daß er auch nicht einmal für die Genauigkeit der von ihm gelieserten Zeichnungen einstehen könne: da sein Zeichner erkrankt sen. Auch vermißt man in ihnen nicht selten den Indischen Charakter.

Mehr ist allerdings durch die Daniells geschen, aus beren Prachtwerke Langles seine Darstellungen in 34 Blattern nach einem kleinern Maaßstabe kopirt hat. Wir haben hier sowohl die Grundrisse, als die Unsichten im Leußern und im Innern von 12 dieser Felsentempel;

<sup>\*)</sup> As. Research, Vol. VI., p. 382 sq.

von den ungabligen Reliefs aber nur ein Paar schon fruber bekannte Abbildungen \*). Wie mangelhaft sind also nicht auch noch unsere Kenntnisse von jenen Werken ber Skulptur! Aber doch reichen sie hin, eine Idee bes Gangen zu geben; und einige Folgerungen baraus zu ziehen, beren Richtigkeit schwerlich wird bezweifelt werden fonnen.

Man benke sich ein Felsengebirge, meift bestehend aus einem rothen, fehr harten, Granit, in ber Form eines Salbkreifes ober Sufeisens; beffen beibe Enben fast eine Meile von einander entfernt sind. In diesem Kelsengebirge eine Reihe von Tempelgrotten, oft in zwei ober drei Stockwerken über einander; die bald mit einan= ber in Verbindung stehen: bald von einander durch Zwi= schenraume getrennt sind; in benen sich aber wieder viele Fleinere Grotten finden. Alle find verziert mit ungabli= gen Reliefs; viele haben burch die Zeit, viele burch bie Berftorungswuth ber Menschen gelitten. Es ift schwer zu fagen, welcher jener Felsentempel ber Haupttempel fen; aber ber größte berfelben, und berjenige, von bem

<sup>,</sup> Es find gegeben bie Grundriffe und Unfichten von bem Tem: pel von Djagannatha Pl. 35., des Parasu: Rama Pl. 36., bes Indra Pl. 37 - 42., von Dumar : Lenna Pl. 43 - 45., von Dienuffa Pl. 44. 46., von Ramibur Pl. 48. 49., von Reitas Pt. 50-55., Avatara Pl. 56., Ravana Pl. 57.58, Tin: tobi Pl. 59. 60.; Dautali Pl. 61, 62., von Bisufarma (Bis: furma) 63-65., Therwara Pl. 66.; und allgemeine Unsich: fideten ber Gegend von Ellora Pl. 67-69. Die Unficht bes Tempele von Djagbannata nach Pl. 35. giebt bie Titel: vignette biefes Banbes.

wir den Grundriß und die meiften Unfichten befiben, wird der Tempel von !Renlas genannt #); d. i. die Residenz von Schiva ober Mohabeva. Alles, was bie Baufunft an Große, Pracht und Bergierungen über ber Erde kennt, sieht man bier auch unter ber Erde; Vorhofe, Treppen, Bruden, Kapellen, Saulen und Saulengange, Dbeliffen, Kolosse, und fast an allen Bande Reliefs, die auf die schon oben bemerkte Beise Gotter und Gottergeschichten barftellen. Gine gewaltige Birkung macht die Reihe stehender Clephanten = Rolosse, die den auf ihnen ruhenden Felsentempel zu tragen schei= nen \*\*). Auf dem freien Plate, zu welchem man burch ben großen Eingang gelangt, steht bann in ber Tempel= grotte ein zweiter Tempel, indem ein ganzes Stuck bes Felsen, das man fteben ließ, in Pyramidenform als Pagode behauen ward; "beffen wundervoller Bau, Ubwech= felung, Reichthum und Gorgfalt in den Bergierungen alle Beschreibung übertreffen" \*\*\*). Aber noch mehrere der andern dortigen Tempelgrotten geben der von Ren= las wenig oder nichts nach. Die des Indra und feiner Gattin Indrani enthalt gleichfalls eine Pagode in ber

<sup>\*)</sup> Nach den angegebenen Messungen hat der Borplat 88 Fuß Tiefe bei 138 Fuß Breite. Der Tempel selbst, von dem Thor des Portifus bis zur hinterwand 103 Fuß Länge bei 61 Fuß Breite; und bis and Ende der Platform hinter dem Tempel 142 Fuß; so daß das Sanze an Umfang mit mehreren großen Gothischen Kirchen die Bergleichung aushätt.

<sup>\*\*)</sup> Langlès I, Pl. 52.

<sup>\*\*\*) .</sup> As. Res. III, p. 405.

eben beschriebenen Form; und fommt an Reichthum ber Architektur und ber Bergierungen ber von Reylas fast gleich. Indra und Indrani, beibe von ihrer Diener= schaft umgeben, sigen - er auf einem liegenden Gle= phanten, fie auf einem Lowen. Alle biefe Geftalten find kolossal. Nicht weniger bewundernswurdig ist die unter bem Namen Dumas Lenna bezeichnete Grotte; ein Tempel des Schiva, und feiner Gattin Parbutti. Die Skulpruren an ben Banden ftellen unter andern bie Bermah= lung von Schiva und Parbutti bar, und bestätigen ba= burch bie oben gegebene Erklarung biefer Scene in ber Grotte von Clephante \*). Nach Anquetil Duperron ift eine ber mittlern Pagoden bem Bischnu gewidmet; meh= rere andere baneben feinen Beibern und Begleitern, na= mentlich seinem Baumeister Bisturma \*\*), ber ihm fei= nen Pallast in Baikonda, seinem himmlischen Wohnsis, erbaute; eine andere dem Rama, seiner Gattin und ih= rem Gefolge u. f. w. Benige ber Indischen Gottheiten, welchen Tempel geweiht wurden, kommen vor, die hier nicht ben ihrigen hatten, ober zu haben schienen; ja in dem großen Tempel von Reylas scheint die hintere Gallerie ein wahres Indisches Pantheon zu seyn; von nicht weniger als 43 Gottergestalten hat Malet Die Namen angeführt.

Das Alter ber Felsengrotten zu Ellore ift auf bi= storischem Wege so wenig als das der auf Elephante und

<sup>\*)</sup> G. oben G. 25.

<sup>&</sup>quot;) As. Res. VI, 421. Die bort abgebilbete Grotte ift gewotht, wie die zu Carli; aber mit ffeinernen Schwibbogen.

Calsette mit Sicherheit zu bestimmen. Nach bem Bericht ber Braminen, ben fie Malet gaben, follte ihre Erbanung vor 7894 Jahren burch einen Rajah Ilu geschehen fenn \*). Sie ginge alfo über bie Cali = pug, ober basjenige Zeitalter hinauf, in welchem wir nach ben Rechnungen ber Inder uns gegenwärtig befinden; das beißt, fie wird in fabelhafte Beiten binaufgerucht. Ein Mahomedaner dagegen wollte von einem Gelehrten, deffen Ramen er vergeffen habe, gehort haben, fie fegen zugleich mit ber nahen Feste Deogue, jest Dulatabab, von einem Rajah Il angelegt worden; der vor 900 Jah= ren regierte. Eine solche Angabe, die auf nichts Siche= res fich flutt, kann in ben Augen eines fritischen Forschers wohl nicht mehr Gewicht als die erfte haben. Schon ber einzige Umftand, daß Ein Rajah alle jene Unlagen gemacht haben folle, widerlegt fie hinreichend; ward aber damals jene Feste gebaut, so sieht man boch wenigstens einen Grund zu dem Urfprunge ber Sage. Das Alter ber Denkmähler von Ellore läßt fich also bis jest nur aus ihnen felbft, und vergleichungsweise mit ben andern schon beschriebenen, festsetzen. Sch glaube mich burch biese Bergleichung zu einigen Resultaten berechtigt, die ich meinen Lesern nicht vorenthalten fann.

Erstlich: Alles trägt in den Grotten Mulagen den rein Indischen Charakter; nichts Fremdes, weder in der Mythologie noch in der Kunst, ist darin wahrzunehmen. Sie mussen also aus Zeiten seyn, wo die Nation sich selber überlassen, ungebeugt unter das Joch eines aus-

<sup>1)</sup> As: Res. VI, p. 385.

wartigen Croberers, frei und ungehindert ihr Leben verlebte. Aber eine Stufenfolge scheint doch in diesen Un= lagen unverkennbar. Wenn in den Tempelgrotten von Elephante und Salfette Alles bochst einfach, und bie Skulptur in ihrer Kindheit erscheint, so kundigt bagegen in bem Haupttempel von Ellore sowohl ber Reichthum und die Mannigfaltigkeit ber Darftellungen, als bie Wollendung der Ausführung sowohl ber architektonischen Formen, als ber Bildwerke, Die bochfte Bluthe ber Inbischen Runft an. Es muffen, nach unferm Maakstabe gemeffen, Sahrhunderte bagu gehort haben, jene Wunberwerke zu vollenden; es muß aber einen Beitraum acgeben haben, wo Ellore in dem Mittelpunkt Indiens und neben Deo-Bur, b. i. bem Gotterberge gelegen. auch Jahrhunderte hindurch der Mittelpunkt ber Religion ber Hindus war. Konnen wir gleich biefe Periode nicht chronologisch bestimmen, so spricht doch Alles bafur, baß bie Felsengrotten zu Ellore junger find als die zu Elephante und Salsette.

Zweitens: In den Felsengrotten von Elephante und Salsette, so wie zu Carli, so weit wir sie kennen, scheint der Gultus des Schiva oder Mahadeva der herrsscheint der Gultus des Schiva oder Mahadeva der herrsschende gewesen zu sen; aber neben diesem auch der des Budda. Sie mussen also aus Zeiten senn, wo der letztere noch nicht aus Indien verdrängt war. Die Unlagen auf Ellore dagegen verrathen nichts, das auf den Gultus des Budda Beziehung hätte. Db sich daraus sosort solzgern läßt, daß, als sie ausgehöhlt wurden, der Dienst des letztern bereits von dem Continent von Indien versträngt gewesen sen, wage ich nicht zu bestimmen. Aber

bas ist gewiß, baß in diesem Zeitraum die beiben noch bestehenden Sekten des Schiva und Bischnu schon getheilt waren und neben einander bestanden, welches man bei den Grotten von Siephante und Salsette noch bezweiseln darf. Auch dadurch also wird es wahrscheinlich, daß die Grotten von Ellore jünger als jene ersten seyn.

Drittens: Als biese Werke, wenigstens bie von Ellore, gemacht wurden, muß die Menthologie der Inder schon ihre volle Ausbildung erhalten haben. Wir finden auf ben Wanden jener Grotten nicht blos tie Gottheiten, sondern die Gottheiten mit allen ihren Begleitern, ihren Berwandten, und ihren Dienern bargestellt. Jedoch ift auch hier ber Reichthum viel größer in den Grotten von Ellore, als in ben übrigen; und auch baraus ließe sich schon auf ein spateres Alter schließen, wenn nicht noch ein sehr merkwurdiger Umstand hinzu kame. Un ben Wanden von Ellore sieht man große epische Gegen= stånde bargestellt, die es unbezweifelt zu machen scheinen, baß bie beiben großen Indischen Belbengedichte, ber Ra= majan, und Mahabarat, wovon unten weiter die Rede senn wird, ben Stoff zu diesen Darfiellungen bargebo= ten haben. In der großen Tempelgrotte Renlas er= blickt man an ber rechten Seite Die Schlacht zwischen Rama und Ravuna, worin Hanuman, ber Konig ber Uffen, eine große Rolle spielt \*); ben Hauptgegenstand des Ramajan; an der linken Seite, jener gerade gegen-

<sup>\*)</sup> As Res. VI, p. 406. Der lette Umftand zeigt beutlich, baß die Fabel fo, wie sie in dem Ramajan behandelt ist, bargestellt ward.

über, das Gefecht bes Renso Pandos, aus dem Maha= barat \*). Die Beere bestehen meift aus Fuggangern; einige reiten auf Elephanten; andere figen auf Wagen; aber feine Reuterei. Die Sauptwaffen find Bogen, wiewohl man auch Reulen und gezogene Schwerdter ent= beckt \*\*). In einer andern der Tempelgrotten von Ellore, ber ber brei Stockwerke (Teen Tal), erschei= nen bie funf Bruber aus ber Familie ber Pandos, bie fammtlich zu den Hauptpersonen bes Mahabarat ge= boren \*\*\*).

Viertens: Der Plan, nach bem bie großen Tempelgrotten angelegt find, ift zwar gewöhnlich einfach; aber immer groß gedacht. Man tritt zuerst in eine Borhalle, die von mehreren Reihen von Caulen ober Pfeilern geftust wird. Aus diefer, oft auf mehreren Stuffen, in die große Salle, bald mit flacher, bald mit gewolbter Decke +). Sie bildet meift ein langlichtes,

<sup>\*)</sup> As. Res. VI, p. 407.

<sup>\*\*)</sup> Gine Abbitbung des Treffens gwifden Rama und Ravuna, gang biefer Befdreibung gemaß, giebt bas Inbifde Gemabloe im Mufeo Borgia, bas Paulino Syst. Brah. Tab. XVII. und XVIII. c. bekannt gemacht hat; wahrscheinlich, fen es mittelbar ober unmittelbar, eine Copie bes Reliefs von Ellore.

<sup>\*\*\*)</sup> As. Res. VI, p. 419.

<sup>+)</sup> Es ift alfo gwar flar, bag bie Baumeifter biefer Grotten bie Ibee eines Gewolbes hatten; nur folgt noch nicht bar: aus, baß fie fie in Bebauden über ber Erbe auszuführen wußten. Die Bermuthung bes 2. Balentia, II. p. 189. daß nur die Tempelgrotten bes Bubba gewolbt gemefen

jeboch am Ende abgerundetes, Viereck; mit zwei freistehenden Saulenreihen, durch welche das Schiff des Tempels in drei Abtheilungen der Länge nach getheilt wird.
Doch war dieser Plan nicht stets derselbe. Die eine Tempelgrotte zu Elephante hat drei Saulenreihen; eine andere zu Salsette sechs. Das Heiligthum, häusig eine Kapelle mit dem Lingam, sindet sich gewöhnlich im Hintergrunde; in den großen Grotten von Ellore ist dieses ein eigener Tempel, aus einem Theil des lebendigen Felsen gehauen, den man stehen ließ. Zur Seite sindet man links und rechts Felsenkammern, siehtbar zum Aufenthalt der Priester des Heiligthums bestimmt; und zuweilen läust eine Gallerie von Pseilern gestützt, um das Ganze, deren Wände sorgfältig decorirt sind.

Fünftens: Der Umfang und die Menge ber Anlagen, besonders zu Ellore, scheint sich hinreichend aus ihnen selber zu erklären. Sie sollten Wohnungen und Heiligthümer, nicht blos des Hauptgottes, sondern auch seiner Familie und seines Gefolges seyn. So entstand das Bedürsniß auch für diese zu sorgen, und ihnen eigene Heiligthümer zu verschaffen. Die zahllose Menge der kleinen Grotten, wenn auch unstreitig zum Theil zu Wohnungen der Priester bestimmt, war es aber gewiß noch weit mehr für die Tausende von Pilgern und Büssenden, welche, wie noch jest bei den berühmten Pagos den Indiens, bei diesen Heiligthümern zusammen flossen.

sepen, scheint grundlos, da sich auch eine solche zu Ellore sindet, die dem Biskurma, einem Diener des Vischnu, geheiligt war, As, Res. VI, p. 420.

Sechstens: Die Ibee von Sauten ging bier von felbst aus dem Bedurfniß hervor, Pfeiler fteben zu laffen, welche bie Dede bes ausgehöhlten Felfens ftugen. Die Geffalt biefer Saulen kann also keinesweges fo schlank wie die ber Griechischen senn; boch nimmt man bei mehreren berfelben ein sichtbares Streben mahr, ihre Gestalt so schlank zu machen, als bie ungeheure Last, bie fie zu tragen haben, es irgend erlaubt #); und welche Verwuftungen auch sonst die Hand ber Zeit an biefen Werken ausgeubt hat, so scheinen boch die Saulen und Pfeiler burchgehends ihr getrott zu haben. Nicht ohne Grausen, wenn man jene ungeheure Last mit ber anscheinenden Schwache ihrer Stugen vergleicht, tritt man in mehrere jener Grotten. Dieß zu berechnen ober zu Schähen, mochte keine geringe Runft bes Baumeisters erforderlich senn. In ben Formen und in ben Bergierun= gen biefer Saulen findet schon nach ben wenigen Abbilbungen bie wir davon haben, eine große Verschiebenheit fatt, wenn gleich die Saulen in berfelben Grotte auch biefelbigen Maaße und Gestalten haben. Die Lange ber Schafte im Berhaltniß gegen ihre Dicke ift fehr verfchie= ben; bie Schafte find zuweilen, wie in ber Grotte von Rennery auf Salfette, mit Anaufen verseben, bie man an ihnen gelassen hatte, fie zu verftarken. Die Rapitale konnten nach ihrer Bestimmung nicht so fein gearbeitet fenn, wie in ben Gebauben über ber Erbe; nicht felten scheint die Idee bes Ganzen von Pflanzen, besonders

<sup>\*)</sup> Man sehe bei Cough Tab. I, bei Richuhr Tab. IV, und bei Balentia Vol. II. Tab, 8. 10.

vom Lotus hergenommen zu seyn. Die genauere Charafteristik berselben, die ohne Abbildungen doch kaum
verständlich seyn würde, muß ich den Baukunstlern überlassen; aber neben den Säulen mussen noch besonders
die Obelisten erwähnt werden, die sich jedoch, so viel
ich weiß, nur in den Grotten von Ellore sinden. Der
einzige bisher abgebildete, von runder Form \*), erregt
zwar den Verdacht, daß es ein Phallus seyn solle; indeß
bemerkt Malet ausdrücklich, daß zwei andere von viereckter Gestalt seyen \*\*).

Siebentens: Die bilbende Kunst scheint bei den Indern wie bei den Aegyptern, vom Relief ausgegangen zu seyn; wie weit aber ihre Fortschritte darin gewesen seyn mögen, können wir bei den wenigen, bisher bestannten, Abbildungen, noch keineswegs mit Sicherheit beurtheilen. Die Kunst, flach gehaltene Reliefs zu besarbeiten, scheint den Indischen Kunstlern fremd geblieben zu seyn; vielleicht weil das Meiste auf den Eindruck, den das Ganze, und dieses aus einer gewissen Ferne gesehen, machen würde, berechnet seyn mußte. Aber die Kunst gewöhnte sich bei ihnen gleich von Ansang an kolossale Formen. Fast alle Göttergestalten sind kolossal, von 11 bis 12 Fuß Höhe; daß das Verhältniß der Diesnenden durch eine kleinere Statur, bis zu Zwergen hersunter, ausgedrückt werde, ist schon oben bemerkt \*\*\*),

<sup>\*)</sup> As. Res. VI, p. 392. In der Abbilbung bei Langles Pl. 37. nach Daniells verschwindet die Obeliffenfrom fast ganglich.

<sup>\*\*)</sup> As. Res. VI, p. 405.

<sup>\*\*\*)</sup> Das Auffallenofte bei biefen, wenigstens auf Glephante,

Die Bande wurden, wenigstens in Ellore, mit einem Mortel (Tschuna) überzogen, ber sich mit bem Fortgange ber Zeit immer mehr verhartete \*). Die Malerei mußte bann die Stulptur beleben; benn die Bildwerke an den Mauern waren, so wie in Aegupten, bemalt. Das Indische Clima, nicht so trocken wie bas Megnytische, scheint der Erhaltung der Farben weniger gunftig gewesen zu fenn, aber in ben Grotten von Ellore findet man boch allenthalben die Beweise bavon. Von dem Relief ging die Runft, gleichsam von felbst, ju ben Statuen fort; indem mehrere ber Reliefs fo erhaben gearbeitet sind, daß sie nur am Rucken mit bem Kelfen zusammenhangen. Der Charafter bes Coloffalen ward auch auf die Statuen angewandt; und zwar nicht blos auf Götterbilder, sondern auch, und zwar besonders. auf Thiere; wie Elephanten, Stiere, Lowen u. f. w., welches theils das Verhältniß zu den übrigen Unlagen erforderte; theils aber auch schon aus der Indischen Mn=

find, außer ihrer fleinen Geftalt, bie Saartrachten, gum Theil auf das vollkommenfte ben Peruden unferer Geiftlichen abnlich. Gie muffen, ba nur einzelne Dienende fie tragen, eine besondere Rlaffe von biefen bezeichnen. Gind es etwa Mahrchenerzähler? Rach der Indischen Muthologie hatte Rajah Bicramabatna 42 folder fleinen Befen um feinen Thron fteben. Polier I, p. 90. Bufolge ber Beren Stam: ford Raffle auf Java mitgetheilten Radyridten trugen aber auch die Einsiedler solche kunftliche gaarpute. History of lava II, p 10.

<sup>\*)</sup> As. Res. VI, p. 397. 408, 409.

thologie hervorging. Jene mancherlei Thierfolosse beleben gleichsam, nach der Versicherung von Augenzeugen, das Ganze, und scheinen ihm Bewegung zu geben. Auch fabelhaste Thiere waren dieser Mythologie nicht fremd; aber noch sehlt es uns an treuen Abbildungen; um sie mit denen der Perser und anderer Bölker verglei= chen zu können.

Endlich: Die Grotten von Ellore enthalten auch Inschriften, von denen Wilford ein Paar durch Bulfe eines Buchs, bas ben Schluffel zu mehrern alt= Indischen Alphabeten enthalten sollte, und ihm von ben Pandits, oder Gelehrten, mitgetheilt ward, (wofern die= fen nur zu trauen ift;) gelesen, und aus bem Sanftrit erklart hat \*). Nach biefer Erklarung beziehen fich biefe Inschriften zum Theil auf bie Bildwerke, welche Scenen aus bem Mahabarat barftellen; und es ift eine, gewiß nicht unwahrscheinliche, Vermuthung, daß es selbst Verse aus diefem Gedicht fenn konnten. Die lette berfelben nennt den Namen des Kunfilers, der das Bild verfer= tigte \*\*). Sie sind merkwurdiger burch ihre Sprache als burch ihren Inhalt; ba baraus hervorzugeben scheint, baß, als fie eingehauen wurden, bas Sanffrit, wiewohl in jest veralteten Formen, die herrschende Sprache mar; worin ein neuer Grund fur das Alter jener Runstwerke lieat \*##).

<sup>\*)</sup> As. Res. V, p. 135 sq.

<sup>\*\*)</sup> Er heißt Sacya Padamrata p. 138.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Cangles, in ber 7ten Lieferung, finbet bie oben erwähnte Ungabe bes Mohamebanifchen Gelehrten mahre

Aber die Kunst ber Inder blieb nicht bei dieser er= sten, und wahrscheinlich altesten, Rlasse von Bauwerken

scheinlich, daß die Grotten von Ellore vor 900 Sahren burch einen Rajah II (Eel) ausgehauen feven. Damals fen Deo: gur, die Sauptstadt von Decan, ber Mittelpunkt eines gro: Ben Reichs gewesen; und Aethiopische Kunftler hatten nach Negyptischen und Methiopischen Borbildern biefe Berke ver: fertigt. - Ich gestehe, daß ich eine folde Nachahmung, wenn auch einige Achnlichkeiten fatt finden mogen, nicht in Werken entbecken kann, die fo gang Indifd, find; und auch von Grn. Malet auf den erften Blick dafur erkannt mur: ben. As. Res. VI, p. 383. Wie laft es fich benten, baß fremde Runftler auf einmal eine Indische Runft hatten ichaf: fen konnen, mit kaum fichtbaren und gang ungewiffen Gpu: ren ihrer eigenen? Muf welchem schwachen Grunde aber die Aussage jenes Muselmanns beruht, der felber feine Quelle nicht anzugeben wußte, ift fcon im Texte bemerkt; fo wie auch, daß gewiß nicht bie Regierung Gines Furften binreiden konnte, folde Berke zu verfertigen. Gern will ich inbeß zugeben, daß ein Theil jener Grotten, wo die spater fenn follende Secte ber Sewras ober Juttis ihre Beiligthu: mer hatte, (wie auch auch foon die Englander bemerkten, As. Res. VI, p. 384.) spatern Ursprunge ale bie anbern fenn moge; aber baraus folgt nichts fur bas Alterthum ber übrigen. Bon bem Rajah Il ift hiftorifch, meines Wiffens, Nichts bekannt, als daß ber Mohamedaner ihn für einen Beitgenoffen von Schach Momim Arif hielt, ber vor 000 Jahren in Perfien regiert habe. Es kann einen Rajah Il von Deogur gegeben haben; aber schwerlich konnte er ein großes Reich beherrichen; benn nach ben wenigen Brud)= ftucen ber Inbischen Geschichte war dieß Land vor ber Ma: homebanischen Eroberung 1002. in viele fleine Berrschaften

stehen. Sie begnügte sich nicht damit, Tempel und Wohnungen in das Innere der Felsen auszuhöhlen; sie formte auch die Außenseite der Felsen zu architektonischen Denkmählern um; und brachte dadurch noch viel wuns derbarere Wirkungen hervor, als durch die bisher besschriebenen Tempelgrotten; wenn gleich diese letztern sich auch hier finden.

Indien enthalt Ein Werk dieser Art, welches so vor allen andern hervorragt, daß es hinreicht von ihm alsein zu sprechen; die sogenannten sieben Pagoden, oder die Monumente von Mavalipuram, an der Kuste von Koromandel \*). Sie scheinen in der Reihe menschlicher Kunstwerke einen der ersten Platze einzunehmen; allein auch hier muß zuerst die Frage beantworstet werden, wie weit wir sie kennen?

Bisher nur sehr unvollkommen! Die Reisenben, bie sie besuchten, scheinen wenig mehr als die Unlagen an der Kuste gesehen zu haben; in das Innere derselben, über Felsenwände und durch Dickichte von Tigern und Schlangen bewohnt, wagte Keiner einzudringen; und der Einzelne vermag es auch nicht. Die erste Nach=richt davon ertheilte ein Hr. Campbell in den Usiati=

getheilt; Dow History of Hindostan I, p. 32. und enthielt also ichwerlich Herrscher, die solche Werke hatten konnen aussuhren lassen.

\*) Unter 12 1/2° R. B. Eine Tagereife fublich von Mabraß. Sie heißen die 7 Pagoben, weil man vom Meer her mehrere Pagoben erblickt; welche zum Theil bis ins Meer here eingehen, oder felbst von ihm bebeckt find.

schen Untersuchungen \*); jedoch nach einem Besuch vor acht Jahren, nur aus dem Gedachtniß. Ihm folgte in eben bieser Sammlung ein Gr. Goldingham \*\*); und vor wenigen Sahren Gr. Saafner \*\*\*). Keiner biefer Reisenden liefert Ubbildungen; und in dem großen Werke ber Daniells find ihnen nur zwei Blatter gewidmet; welche in bem Werke bes Grn. Langles wiederholt find †). Und biefen und einigen zerstreuten Nachrichten erwuchs eine lehrreiche Beschreibung bieser Ruinen von bem verftorbenen Chrmann in ben geographischen Ephemeriden ++), die wieder einen schätbaren Auffat bes verftorbenen Freiherrn von Dalberg in chen die= fer Zeitschrift veranlagte +++). Wie beschrankt und mangelhaft unfere Kunde von ihnen sen, geht aus biesen Auffaten felber am beften hervor. Bas wir davon miffen, beschränkt sich auf folgende Nachricht.

Die Ruinen von Mavalipuram bestehen nicht blos in einigen Tempelgrotten; sondern das Gange ift viel= mehr eine meift gang in Felfen gehauene Ronigsfladt. Ein großer, vielleicht ber großere Theil berfelben, scheint

<sup>4)</sup> As. Res. Vol. I, p. 145.

<sup>\*\*)</sup> As. Res. Vol. V, p. 69 sq.

<sup>\*\*\*)</sup> Saafner Reife langft ber Rufte von Coromandel Ih. II, S. 192 f. Er ift ber einzige, ber tiefer eingebrungen fenn will. Ich geftebe, baß feine Reiseabentheuer mir oft zu wunderbar vorkommen.

<sup>+)</sup> Monuments de l'Inde Pl. 23. 24.

<sup>++)</sup> Allgem. geograph. Ephemerid. 1809. September.

<sup>+++)</sup> Allgem. geograph. Ephemerid. 1810. May.

vom Meere verschlungen; aber noch ein paar Meilen ins Land herein erheben fich die Scheitel bearbeiteter Felfen; und allenthalben in ihnen Grotten, Gale, Gemacher, und andere Unlagen. Denn nicht Alles find Tempel; man fieht unter andern auch eine zu einer Tfchultry ober Berberge ausgehauene Grotte, bie burch mehrere Reihen von Pfeilern gestütt wird. Auf einem ber Givfel ber Berge ift ein Felsensit, in bem man einen Konigsthron erkennen will. Außer biefen ausgehauenen Grotten aber hat auch die Baukunst im eigentlichen Sinn hier ihre Denkmahler errichtet. Sie bestehen in Mauern, welche nach Art der sogenannten cyclopischen aus über einander gelegten Quaderblocken gebaut find; und wiederum fieht man auch ganze Sugel von Backsteinen. Dieg ift aber auch Alles, was wir bavon wissen. Die beiben Abbilbungen bei ben Daniells find nur Unfichten; die eine von dem Eingange einer ber Grotten, wo die Mand mit Skulpturen bebeckt ist; die andere von ein Paar ber behauenen Felsentempel; welche allerdings auffallende Formen zeigen; man konnte fie fast mit unfern Gothi= schen Kirchen vergleichen. Huch hier find die Felsenwande fast allenthalben mit Bildhauerarbeit bedeckt. Allein sie find von den Daniells nicht sowohl abgebildet, als vielmehr nur angedeutet; einige Thierkolosse von Lowen und Elephanten ausgenommen. Huch hier also konnen wir nur nach ben furzen Nachrichten geben, welche Goldingham davon gegeben hat. Diesen zufolge sind es großen= theils Gottergeftalten, bald mit vier, bald mit mehreren Urmen, und ben verschiedenen Uttributen, wie der Braminenschnur, ben Thieren, die ihnen geweiht find u. a.; bie

fo wenig einen Zweifel übrig laffen, bag auch biefe Gotter von bemselben Mythenfreise hergenommen sind, wie die in den oben beschriebenen Felsenhöhlen, daß bereits Goldingham ihre Uebereinstimmung mit benen in Elephante bei mehreren - wozu auch die Zwittergestalt, so wie mehrere Zwerggeftalten gehoren, - fofort erkannte. Go= wohl dieses als das Bild bes Lingam giebt also hinrei= chende Gewißheit, daß auch hier ber Kultus bes Schiva einheimisch gewesen sen; aber auch nicht weniger ber Dienst bes Vischnu; besonders in so fern er als Rrischna auf ber Erde erschien. Denn zufolge eben jener Rach= richten find es diefelben Figuren von Menschen und Thieren, und selbst gange Scenen, welche man in bem Helbengebichte Mahabarat, bas jenen Muthus behandelt, beschrieben sindet, welche hier abgebildet sind; wie z. B. Rrifding unter ben Gopis ober Schaferinnen u. a. Wir wissen also, wo ber Schluffel zu finden ift; und erst berjenige wird die gewünschten Aufklarungen bier geben konnen, dem es vergonnt ift, mit dem Mahabarat in ber hand jene Ruinen zu durchwandern. Gelbst bie von Goldingham abgezeichneten Inschriften, welche über ben einzelnen Gotterfiguren stehen, geben noch feine Aufklarung; da ber Schluffel weber zu bem Alphabet noch ber Sprache gefunden ift, worin fie verfaßt find. Bare biefes Alphabet baffelbe, in welchem die Inschriften zu Kennern geschrieben find, so mare baburd, auch die Werbreitung beffelben über beibe Ruften ber Salbinfel er= wiesen #).

<sup>\*)</sup> Gine Achnlichkeit zwischen ben Schriftzeichen von Mavalipu:

Die Anlagen zu Mavalipuram sind zum Theil unsvollendet, und stellen einen unzweideutigen Beweis dar, daß ein furchtbares Naturereigniß, ein Erdbeben, daß den Felsen spaltete, (wodurch vielleicht auch ein Theil der Stadt unter das Meer versenkt wurde, in welches weit hinein noch die Trümmer ragen;) die Arbeit unterbrach. Aber auch von dieser Naturbegebenheit hat sich daß Ansdenken verloren; und daß hohe Alterthum dieser Anlagen, an denen ohnehin der Jahn der Zeit so lange genagt hat, daß manche der Skulpturen schon unkenntlich geworden sind, wird schon dadurch wahrscheinlich. Ben unserer noch so mangelhaften Kenntniß dieser wichtigen Monumente halte ich mich doch zu solgenden Bemerkungen berechtigt:

Erstlich: Mavalipuram war zu gleicher Zeit ein Hauptplatz bes Cultus; ber Sitz von Königen; und höchst wahrscheinlich auch ein bedeutender Handelsplatz. Die noch vorhandenen Unlagen scheinen es unzweiselhaft zu machen, daß es eine Stadt von großem Umfange gewesen seyn muß. Auch sie giebt uns also einen neuen Be-

ram und benen von Kanara, (ohne Zweifel boch Kennern?) will Hr. Langles bemerkt haben. Monuments de l'Inde p. 50. Ich für mein Theil aber gestehe, daß ich zwischen ben Abbitbungen ber erstern von Coldingham und ber letztern von Gough sie nicht wahrnehmen kann. Eher sinde ich eine Aehnlichkeit mit benen zu Ellore, welche Wilford im V. Bande ber As. Researches p. 141. bekannt gemacht hat. Es ist wenigstens eine Aehnlichkeit ber Züge im Ganzen; wenn auch keinesweges die einzelnen Buchstaben genau bieselben sind.

weis ber engen Berbindung, in ber Handel und Religion in biefen Wegenben ftanden.

3 weiten 3: Die Indische Sage felbst macht biefe Unlagen uralt; indem fie fie ben Konigen Judifter aus dem Sause der Pandos, und Bali beilegt; beides Berwandte bes Rrifdna, in beffen Mythenfreis fie gehoren \*). Es wird baburch biese Unlage also in bas mythische Zeitalter zuruckgesett; welches freilich keine genaue chronologische Ungabe zuläßt. Bergleicht man aber diese Denkmahler unter einander, so wird es hochst wahrscheinlich, daß sie gar nicht zugleich, sondern in lan= gen Zwischenraumen entstanden sind; nicht blos megen ihres Umfangs; fondern auch wegen der Berschiedenheit ber Bauart. Ein Paar dieser Felsenpagoden scheinen gleichsam ein gewolbtes, aber boch spitig zulaufendes, Dach zu haben; wie die Bogen in einer Gothischen Kirche \*\*). Neben den Felsenpagoden erblickt man an=

<sup>\*)</sup> Polier Mythologie des Indous I, p. 122. 338.

<sup>\*\*)</sup> Chambers in As. Res. I, p. 151. Man fehe die Abbitbung bei Bangles Pl. 23. Golbingham in As. Res. V, p. 74 führt eine Cage an, bag ein Norbifcher Fürft vor etwa 1000 Jahren ein großes Bauwerk hatte ausführen wollen; aber mit ben Indisch en Bauleuten über ben Preis nicht batte eins werden konnen. Diefe, 4 bis 5000 an ber 3ahl, fenen barauf entflohen, und hatten in 4 bis 5 Jahren biefe Prachtwerke ausgeführt; bis jener Furft fie guruckgerufen batte. - Br. v Dalberg U. G. Ephem. B. 32. G. 7. ber diefe Ergahlung wiederhohlt, bat, ohne Zweifel aus Berieben, bas Bort Indifche ausgelaffen. Ich bemerke bieg baber ausbrudlich, bamit nicht einen jemand fofort einen

bere, die, nach der altesten Bauart über der Erde, aus blos auf einander gelegten Steinblocken in pyramidalisscher Form errichtet sind. Berechtigt uns diese Mannigsfaltigkeit, die eine nahere Kunde, und mehrere und besesere Abbildungen unstreitig noch größer zeigen wurden, nicht zu dem Schluß, daß die Monumente von Mavalipuram aus sehr verschiedenen Zeitaltern sind; zugleich aber auch, daß diese Stadt selber eine Dauer von Jahrshunderten gehabt haben muß?

Drittens: Die Stulpturen auf Mavalipuram beziehen sich sowohl auf den Cultus des Schiva als des Vischnu; hauptsächlich jedoch auf den des letztern. Das gegen sindet sich, so viel wir dis jeht wissen, von dem Dienst des Budda hier keine Spur- Dieser Umstand sowohl, als auch die Vollendung dieser Bildwerke, muß zu dem Schlusse führen, daß diese Denkmähler, wenn auch zu den sehr alten, doch nicht zu den ältesten in Indien gehören.

Viertens: Sehr merkwürdig aber ist die enge Beziehung, in welcher sie auf das Epos des Mahabarat stehen. Die Vorstellungen auf den Mauern drehen sich wenigstens größtentheils in dem Kreise der dort behandeleten Mythen herum. Nach der Versicherung der Braeminen aber soll die Stadt unter ihrem Sanskrit=Namen Mahabalipur\*) (die Stadt des großen Bali) in dem Gedichte selbst erwähnt werden \*\*). Ist dieß, so

Beweis für eine, aus dem Norden nach Indien verpflanzte, Baukunft daraus zieht.

<sup>\*)</sup> Chambers in As. Res. 1, p. 146.

<sup>\*\*)</sup> As. Res. 1, p. 155.

liegt darin, so wie auch in den unverständlich geworde= nen Inschriften, ein großer Beweis ihres hohen Alters. Aber mit ber Wunderstadt Dwarfa, die der Ramajan befingt, barf Mavalipuram nicht verwechselt werden \*). Dwarka lag mitten im Meer, nicht an der Rufte; und in bem Indischen Mythus geht Wischnu von Dwarka nach Mavalipuram \*\*).

Fünftens: In eben bie Begend, wo wir bie Trummer von Mavalipuram finden, sett Ptole= maus \*\*\*) eine Stadt Maliarpha. Er nennt fie eine Sandelsstadt, (Emporium;) beren es nach seinem Berichte mehrere an jener Kuste von Indien gab. Die Lage und die Namenahnlichkeit machen es allerdings fehr wahrscheinlich, daß dich keine andere Stadt als Mavali= puram fen; und ift bem fo, fo haben wir zugleich ben historischen Beweis, daß Mavalipuram sowohl in bem Beitalter bes Ptolemaus vorhanden, als ein bedeutender Handelsplat war. Daß biefes aber keinesweges es ver= hindert, daß diese Monumente schon in ein viel hoheres Alter hinaufgeben, bedarf nicht erft eines Beweises. Bielmehr wurde, wofern Ptolemaus felber aus viel al= tern Quellen geschöpft hatte, auch ihr hoheres Alter baburch erwiesen fenn.

Diese Felsendenkmähler find die wichtigsten, welche bisher in Indien entdeckt find. Geht nun gleich aus

<sup>\*)</sup> Die Bermuthung bes frn. von Dalberg; U. G. Ephem. B. 32. S. 12.

<sup>\*\*)</sup> As Res. I, p. 156.

<sup>\*\*\*)</sup> Ptolem. VII, cap. 1.

ihnen Allen hervor, daß die Bewohner Indiens, eingeladen von der Natur, die sie umgab, es in der Unlage und Bergierung von Grotten und Felfen weiter, wie irgend ein anderes Wolf, gebracht haben, so ist doch auch zugleich flar, daß sie selber darum fein Sohlen bewoh= nendes Volk waren. Jene Unlagen finden sich nur an einzelnen Stellen; nicht als allgemeine Wohnungen ber Lebenden und Todten, sondern als Wohnungen ber Got= ter, und ihrer Diener. Alles spricht bafur, daß eine berr= schende Prieftercaste als unverwüstliche Seiligthumer, als Mittelpunkte ihres Cultus, vielleicht auch ihrer politischen Macht, sie anlegen ließ. Wenn, wie es noch aus ber Folge diefer Untersuchungen beutlicher werden wird, auch bei den Indern Religion und Politik auf das engste verbunden waren, wie hatte man wohl auf den großen Haufen burch Kultus und Religion fraftvoller einwirken konnen, als durch diese zugleich schauerlichen und pracht= vollen Werke? Todt und bedeutungslos fteben fie jett ba, wenn man fie blos fur fich betrachtet; erft bann be= leben sie sich fur ben Forscher, wenn er sie in Berbinbung mit der Religion und Muthologie des Bolks, wie ibr Epos fie und aufbewahrt bat, anfieht. Bald ent= steht bann bei ihm die Ueberzeugung, baß fie im Ganzen genommen eben bem Zeitalter angehoren muffen, in bem jenes sich bildete; und wenn die Tone von diesem nur aus fernen Sahrhunderten zu ihm herüber hallen, wird er nicht umhin konnen, wenn gleich keine Chronik bas Sabr ihrer Erbauung angemerkt hat, so lange keine an= bere Beweise fur ben fpåtern Ursprung gegeben werben,

als man bisher aufzufinden vermocht hat, auch diese halb verwitterten Werke ber Kunft aus ihnen berzuleiten.

Nach diesen Kelsenmonumenten unter und über ber Erde bleibt uns die dritte und gablreichste Rlasse von Denkmahlern übrig, welche gang von Menschenhanden erbaut wurden. Sie find von verschiedener Urt. Wenn aber von alten Denkmablern die Rede ift, so scheinen außer den Tempeln und ihrem Zubehor nur vielleicht ei= nige Bergfesten auf ein hoberes Alter Unspruch machen zu konnen. Aber auch dieß ist ungewiß; und unfere Un= tersuchung wird sich auf Diese Tempel, mit einem, ben Indern felbst unbekannten, Namen, von den Europäern Pagoden genannt \*), beschranken muffen.

Manche berselben sind in den bereits oft erwähnten Werken abgebildet. Aber wer sie als Quellen der Indi= schen Alterthumskunde gebrauchen will, sindet bald große Ursache zur Vorsicht und Mißtrauen; wenn ihr Alter auch nur mit einiger Wahrscheinlichkeit bestimmt werden soll. Der ganzliche Mangel einer Geschichte ber Indischen Baufunst macht sich ihm sogleich sichtbar \*\*). Will er nicht blind den Angaben von Braminen folgen. die sich vielleicht ein Verdienst baraus machen, ihn zu hintergehen, so wird er jedesmal anstoßen, wenn die Frage von dem Alterthum eines Gebaudes ift. Diefe Lucke hier ausgefüllt zu sehen, wird wohl Niemand er= warten. Nur ber Baufunftler vermochte cs, uns eine

<sup>\*)</sup> Vehar im Canffrit; Langles p. IV.

<sup>\*\*)</sup> Man febe baruber einige Bemerkungen bes Capitain M' Rengie in As. Res. VI, p. 443.

folde Geschichte zu geben; aber sie läßt fich nach meiner Neberzeugung noch keinesweges aus unsern Aupferwerken schöpfen; nur an Ort und Stelle, nach langer und viester Beobachtung in allen Theilen Indiens, mag sie der Eingeweihte aufklären. Und doch muß ich hier einige Bemerkungen darüber dem Urtheil des Lesers unterswerfen.

Die Indische Baukunft, dies lehrten schon die Kelfentempel, ift eine Tochter ber Meligion. Gie blieb bie= fes fortbauernd, auch als man über ber Erbe Gebaube aufführte. Nur in den Pagoden, und den damit in Werbindung stehenden Unlagen, bilbete sie sich aus; nicht in den Privatwohnungen. Was find noch jett eigentlich die Stadte der Hindus? Was die sogenannte schwarze Stadt von Calcutta, Madraß und bie übrigen? Nicht viel mehr als Saufen von Hutten, wie bas Klima fie erheischt, aus Bambus und abnlichem Stoff, um bie Pagoden gelagert. Indem aber so die Baukunst an die Religion geknupft ward, blieb fie auch eben so unverganglich als diefe. Es konnte Zeiten geben, wo die Werke der Baukunst sparsamer errichtet wurden; wie in ben Zeiten ber Unterjochung; aber auch felbst bann ward der heilige Eifer der Inder nur zuruckgehalten, nicht ver= nichtet. Tempel also wurden zu allen Zeiten in Indien errichtet, und werden es noch. Man hute fich alfo, an Pagoden fofort bie Vorstellung eines hohen Alter= thums zu knupfen; wenn es gleich allerdings einzelne berfelben giebt, die beffen fich ruhmen konnen.

Wenn es nun von uralten Zeiten her eine heilige Baukunft in Indien gab, in wie fern ift fie felbstftandig

geblieben; oder in wie fern haben die fremden Berrscher ihren Charafter verandert? Bor ben Beiten ber Mahomedanischen Eroberungen, gleich nach dem Sahr 1000 unserer Zeitrechnung, ift es uns nicht bekannt, baß fremde Eroberer, wenn gleich zuweilen ein Theil von Indien den benachbarten Perfischen oder Urabischen Reichen unterworfen senn mochte, sich dauernd darin nieder= gelaffen hatten, bort einheimisch geworben waren. Und wenn auch vielleicht früher einzelne Arabische Niederlaffungen an den Ruften ber Salbinfel errichtet fenn mogen, so hat boch bisher noch Niemand, so viel ich weiß, eine Spur von Arabischer Baukunft, wie etwa Spanien fie aufbewahrt, in Indien gefunden. Aber feitdem bort die Mongolen sich niederließen, und ein glanzendes Reich bort bildeten, lebte unter ihnen auch bie Baukunft auf; und so viele Pallafte und Mausolcen, besonders in den Gangeslandern, ftehen noch als die Beweife ihrer Baufunst ba. Die Ausbildung ber Baukunft bei ben Mongolen in Indien wurde gewiß einen bochft intereffanten Abschnitt in einer allgemeinen Geschichte Dieser Runft im Drient geben; ich fuble mich nicht bagu fabig; aber wenn ich gleich einen wechselseitigen Ginflug ber India schen und Mongolischen Baukunft auf einander nicht leugnen mag; so ift es mir boch sehr wahrscheinlich, daß weit eher die Mongolen etwas von den Indern, als bie Inder von den Mongolen in ihrer Baufunft angenom= men haben. Såtten die Inder es auch gewollt, wurde ihre Religion es ihnen erlaubt haben? Jene Fremden entheiligten ober zerftorten ihre Tempel; fonnten fie fie nach tiefer ihren Mustern wieder aufbauen? Mir icheint

vielmehr, die Indische Baukunst habe sich in den Hauptzügen ihres Charakters von der Mischung mit Fremdem rein erhalten; wenn sie auch in Nebensachen, hauptsachlich in Verzierungen, einiges davon angenommen haben mag. Es entsieht also die Frage: worin der eigentliche Charakter der Indischen Baukunst besteht? Ich glaube ihn in Folgendes sehen zu mussen.

Erstlich: Die Indische Baukunst ging hervor aus der Pyramidensorm. Dieß ist die Form der alt-Indischen Pagoden. In diesem ihrem Hauptcharakter unterscheidet sich die Baukunst des dießseitigen oder eigentlichen Indiens von der des jenseitigen, und wahrscheinlich des größten Theils des übrigen Usiens; wo die Formen der Baukunst deutlich die Nachahmung von Gezelten verratten \*). Wie durch diese Verschiedenheit der Ursorm der Charakter der Baukunst im Ganzen verschieden seyn mußte, fällt in die Augen; aber auch in den einzelnen Theilen. Denn

Zweitens: Die Form ber Pyramibe schließt schon durch sich selbst die Wölbung, und das Gewölbe aus. Aus der Beschreibung der Tempelgrotten ist zwar gewiß, daß die Inder die Idee des Gewölbes hatten; aber es ward auch schon oben \*\*) bemerkt, es folge daraus nicht, daß sie sie auch in eigentlichen Gebäuden anwandten, oder auszusuhren verstanden. Neuere Schriftseller spre-

<sup>\*)</sup> Man vergleiche besonders für das jenseitige Indien, Ava, Pegu 2c. die Abbilbungen in der Reise von Symes von den Tempeln und Klöstern in dem Neich der Birmanen.

<sup>\*\*)</sup> S. oben S. 45.

chen ihnen die Aunst, Gewölbe zu versertigen, geradezu ab \*). Aber in den Abbitdungen ihrer altesten Bauwerke endigen doch mehrere derselben in Ruppeln \*\*).
Sett das nicht die Kunst zu wölben vorauß; oder sind diese erst später aufgesett? Aber die Abbitdungen kommen, wie bald unten bemerkt werden wird, nicht immer unter einander überein; und ich muß also diese Frage Baukunstern, und besser unterrichteten Nachsolgern, zu entscheiden überlassen.

Drittens: Eben biese Pyramibenform machte zwar Pisasier und Saulen überslüssig. Aber man kannte diese schon aus den unterirdischen Anlagen; da man nicht blos bei der Pyramidenform stehen blieb, so fanden also diese auch in Gebäuden anderer Art ihren Platz. Nachgesormt aber scheinen sie mir offenbar den Mustern, welche jene Grotten darsiellten. In den Verhältnissen und Verzierungen der Saulen blieben die Inder wohl hinter Acgyptern und Griechen zurück; aber in dem Meichthum der Verzierungen von Pilastern, unter andern auch durch nicht tragende Carpatiden, übertrassen sie wohl beide. Völker \*\*\*).

Viertens: Da tie Pagoben bas Ziel der Wallfahrten oft für viele Tausende von Pilgrimmen wurden, fo erforderte bas Bedürfniß selber Gebäude anderer Urt in ihrer Nähe, zu denen vor Ullen die Tschultris

<sup>\*)</sup> Man sehe besonders Langlès p. 54.

<sup>\*\*)</sup> Wie &. B. die Pagobe von Tanjore.

<sup>\*\*\*)</sup> Man vergleiche als Beweis ben reich verzierten Pilafter bei Langlès P1. 7.

Seeren's bift. Schrift. Th. 12.

ober Herbergen gezählt werden muffen. Man tonnte fie Caravansereien nennen, wenn fich nicht zu lecht eine falsche Nebenidee daran knupfte. Die Religion ter 31= ber macht die Unlage folcher Gebaute zur Pflicht; ober fest fie wenigstens unter die guten Werke; und fo bur= fen wir uns nicht wundern, wenn ihre Bahl fich fo febr vervielfaltigt hat; und fie in ter Rabe berühmter Pago= ben nie zu fehlen pflegen. In ter Unlage und Bergierung von biesen, wo die Religion keine fe'e Formen vorschrieb, scheint die Indische Baukunst sich vorzüglich geubt zu haben \*). Es war befonders bier, mo Caulen und Pitafter ihre Stellen fanden; gewelbte Efcultris kommen aber in ben mir bekannten Abbildungen ber Denkmabler Indiens nicht vor. Die Runftverständigen mogen entscheiden, ob und bieß zu bem Schluß berech= tigt, daß, wenn auch die Gewolbe den Indern nicht unbefannt waren, sie boch selten, und vielleicht nur bei Ruppeln, angewandt wurden. Ein gemauertes Bafferbehåltniß, (Tang) ist jedesmal in der Nachbarschaft bes Aschultri.

Fünftens: In bem Bau der Pyramiden = Pagoben scheint mir ein Fortschreiten der Kunst unverkennbar zu seyn. Für die altesten sehe ich diesenigen an, welche, nach Art der sogenannten Cyklopischen Mauern, aus bloßen auf einander gethürmten Quader = Steinen, ohne weitere Berzierungen, als Pyramiden erbaut sind. Der nachste Schritt scheint gewesen zu seyn, sie in dem Neu-

<sup>\*)</sup> Man febe ben prachtigen Tichultri von Madura, bei Langlès Pl. 6.

fern zu verzieren, indem man mancherlei architektonische Ornamente an ihnen anbrachte. Dann ging bie Kunst weiter. Die Bilder von Gottheiten, von Thieren wurben an ihren Außenseiten bargestellt; bald aber ganze Scenen aus ben großen epischen Gebichten. Das Innere biefer Ppramiden = Pagoden pflegt schauerlich bunkel zu seyn. Dem Tageslicht wird ber Zugang versagt; nur eine Lampe erhellt es, und zeigt bie Gegenstande in einem zweideutigen Lichte. In bem Fortgange ber Beit scheint die Baufunft ihre schwerfallige Gestalt immer mehr abgelegt zu haben. Die Pagoden bekommen ein lichteres Unsehen; und werden endlich felbst zu arofen Eingangen ober Pylonen in bas Innere ber Beilig= thumer. Der ganze Bezirk nemlich bes Seiligthums wird bann mit Einer, ober auch einer doppelten ja felbst mehrfachen Einfassung versehen. Innerhalb berselben wurden auch die andern Gebaude und Denkmahler errichtet, beren man benothigt war. Große Gale, beren flaches Dach, wie bei den Acquptischen, von einer Menge Caulen getragen wird; Gebaude, in benen bie beiligen Thierkoloffe ruben; andere mit dem nothigen Up= parat zu ben Processionen mit ben Gotterbilbern, von einem Beiligthum in bas andere; bie heiligen Teiche fie zu maschen u. f. w. Satten wir die Geschichte jener Gebaute, so wurde sich wahrscheinlich zeigen, was bei ben Meanptischen außer Zweifel gesett ift, daß bas Beiligthum aufangs nacht und allein ba ftand; bis an= bachtige Reiche bie einzelnen Unlagen um baffelbe mach= ten, wodurch es jest oft oft beinabe verdunkelt wird.

Che ich einzelne jener Pagoden, die durch ihr Alter= thum sich auszeichnen sollen, erwähne, muß eine, fur bie Geschichte der Indischen Baukunst keinesweges erfreuliche, Bemerkung vorangeschickt werden. In bem Theile von Indien, welcher als die Wiege ber Indischen Religion und Cultur betrachtet werben muß, hat der Fanatismus ber Muselmanner die alten Denkmabier ber Sindusreli= gion größtentheils zerftort. Um armften ift bas eigentli= che Bengalen baran; mehreres hat fich in Bahar, befonbers in Benares, der heiligen Stadt, erhalten. Die Ruffe Coromandel bagegen war jenen Berwuftungen viel weniger ausgesetzt. Daher finden sich auf ihr, und in dem Innern der Halbinfel, die meisten und berühmtesten jener Beiligthumer. "Sier", fagt Lord Balentia #), "hat fast jedes Dorf seine Pagode mit einem boben fteinernen Thorweg, von nicht schlechter Architektur; bei benen die Braminen entweder von ihren Ginkunften, ober auch der Freigebigkeit ber Regierung, leben. Die Beerstraffen, bie zu biesen heiligen Gebauben führen, find mit Tschultris besett, fur die Aufnahme ber Schaaren von Pilgrimmen; die gleichfalls von Braminen besorgt werden." - Go tritt also in Indien gerade ber umge= fehrte Kall wie in Aegypten ein. Wenn fich in biesem lettern Lande eben ba, wo bie Wiege feiner Große war, in Oberagnpten, auch die Ueberbleibsel feiner Baufunft vorzugsweise erhalten haben; und dagegen Unterägnpten verhaltnißmäßig arm baran ift: so gingen fie in Indien da zu Grunde, wo sie wahrscheinlich zuerst sich erhoben:

<sup>\*)</sup> Valentia travels I, p. 355.

und wie alt auch einige derselben senn mogen, welche die Halbinsel uns barbietet, so gehören sie boch vermuthlich nicht zu den altesten, die Indien besessen hat.

In die Reihe berjenigen Pagoden, welche zu ben alteften, sowohl nach ihrem Bau, als nach bem Beugniß ber hindus gehoren, fete ich zuerft bie von Deogur, ober Dulatabab, in der Rabe von Ellore. Es ift ähnlich benen zu Mavalipuram — eine Gruppe von drei Pagoden in Poramidenform aus über einander gelegten Quaberstücken ohne Skulpturen #). Auf bem Gipfel einer jeden erhebt sich ber Dreizack bes Maha= beva; ein Beweis, daß sie bicsem Gotte gewidmet ma= ren. Gine Bestimmung über ihr Alter miffen felbft bie Hindus nicht weiter anzugeben, als daß fie fie zu ben altesten gablen; aber außer ihrem Bau scheint bieß auch schon ihre Lage zu bestätigen. Denn muß man es nicht hochft wahrscheinlich finden, baß fie eine Beziehung auf die benachbarten Relsendenkmahler hatten, die bereits beschrieben sind? Sollten sie nicht aus eben ben Beiten sich herschreiben, wo, wie oben gezeigt ist, Ellore ber Mittelpunkt ber Kultur ber Inder gewesen zu senn scheint? Ich werbe noch einmal barauf gurucktommen.

Eine vollig ahnliche Bauart hat die berühmte Pasgobe von Tanjore. Auch sie besteht aus über einanster gelegten Quadersteinen; ohne alle außere Berzierunsgen, und ohne Kuppel \*\*). Die Pyramide hat 200

<sup>\*)</sup> Sie find abgebitdet bei Hodges Pl. XXIII.; und bei Maurice History of Hindostan Vol. VI.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe die Abbildung in Maurice Hist, of Hindostan.

Ruß Bobe; und nach Balentia's Urtheil ift fie bas schönste Werk dieser Bauart in Indien. Ihr Inneres enthalt einen Saal, der aber nur durch Lampen erhellt wird; der Versammlungsplat ber Braminen. Alle bestimmte Rachrichten über ihre Erhauung fehlen; und cben barin, in Berbindung mit ihrer Bauart, sucht man ben Beweis für ihr hohes Alter. Der Lingam zeigt, daß sie dem Schiva gewidmet war; neben ihr steht die Roloffalstatue seines Stiers Rundi; in einem auf Pfei-Iern von acht Indischer Bauart rubenden Gebaude \*). Sie ift aus Einem Stuck braunen Porphyrs; und hat bei 16 Fuß Lange 12 Hohe. Kommt sie auch ben Hegyptischen Rolossen nicht gleich, so giebt fie doch ben Beweis, daß auch die Inder die Runst verstanden, ge= waltige Massen fortzubringen. Der Stier ift nicht we= niger als der Gott selbst ber Gegenstand ber Bereh= rung; unter bem Getofe ber Cymbeln und Aloten wur= ben neben seiner Behausung, wie neben ber Pagode, die Kefte begangen, die unwillführlich an die Bacchischen Orgien erinnern.

I. P. 3. nach ber Zeichnung von Hobges. Sie ist wesentlich verschieden von der bei Langlès Pl. 9. 10. nach den Darniells. Hier hat die Pyramide außere Berzierungen, sicheinbare Fenster, fast wie der Obelist von Arum, Valentia III. Pl. 7.) und endigt in einer kleinen Kuppel. Aber Lazlentia gesteht selbst, I, p. 356, daß die Daniells verschöfenert haben; ich gehe also nach der erstern Abbildung.

<sup>\*)</sup> Bei Langles Pl. 10. Aber auch hier ift nach Balentia bie Zeichnung ber Daniells nicht genau.

Merkwurdig, schon burch ihre Lage, find die Pagoben von Ramiseram, der Infel zwischen bem Contis nent und Ceylon, von wo Rama feinen gefeierten Bug gegen Ravuna ausführte, ben ber Ramajan befingt. Es ift eine Gruppe von Pagoben, von benen Balentia eine Beschreibung, jedoch keine Abbildung, gegeben hat \*). Die größte ift dem Rama, Die zweite seiner Gattin Sita, eine britte kleinere bem Mahabera gewidmet. Roch im= mer find fie eins ber erften Beiligthumer ber Nation; welches der Fremdling nicht in seinem Innern betreten barf. Nur mit Baffer aus dem Ganges, bas die Pilgrimme und Fafire berbeifuhren, burfen die Gotterbilder gewaschen werben. Das Ganze ift mit einer Einfassung umgeben, wovon das Hauptthor 40 Fuß Sohe hat. Ein großer Thorweg führt zu ber Hauptpagode, er hat die Gestalt einer abgefürzten Pyramide; "und erin= nerte mich, (fagt &. Balentia,) an die alt=legyptischen Monumente." Man erkennt barin jene uralte Bauart; indem bie Steinblocke fentrecht, und nachher magerecht, blos über einander gelegt sind. Die Außenseite der Pa= gode war roth bemalt, und mit einer erstaunlichen Menge von Bildwerken vergiert. Das Innere wird auch hier nur burd Bampen erhellt; "aber bas Gange, (fagt jener Reisende,) hat ein prachtvolles Unschen, welches Worte umfonft zu beschreiben versuchen wurden."

Bu ben durch ihr Alterthum merkwurdigen Pagoden scheint allerdings auch die zu Madura zu gehören. Sie hat gleichfalls die Pyramidenform \*\*); und die

<sup>\*)</sup> Valentia travels I, p. 340.

<sup>\*\*)</sup> Man febe Langles p. 3, Pl. 5. nach Daniells.

Außenseite ift mit architektonischen Bergierungen, mit Di= laftern und scheinbaren Fenftern, geschmuckt. — Aber sie giebt zugleich einen Beweis, wie vorsichtig man in diefen Behauptungen senn muß. Denn die um dieselbe befindlichen Unlagen, ber Pallast, und besonders ber Aschultri, sind neu; letzterer ward erst 1623 gebaut. Aber er ist hochst merkwurdig als Probe ber damaligen Indischen Baufunst; zum Beweise, baß, wenn sie auch vielleicht in Nebensachen etwas von der ber Mahomedaner angenommen hatte, sie boch auch hier noch sowohl in bem Charafter bes Gangen, als in ben Bergierungen, åcht Indisch erscheint \*).

Eine der altesten und zugleich ber heiligsten Pago= ben ber Inder ift die von Jagarnaut, (Djaga Na= tha) ein Beiname bes Krischna, bem sie geweiht ift. Sie liegt fast am Nordende ber Rufte von Coromandel, und ift den Europäern unter dem Namen der fchmar= zen Pagode bekannt; weil ihre dunkle Farbe auf der sandigen Ruste sie schon von weitem her ben vorbei Schiffenden sichtbar macht \*\*). Auch sie hat die Poramidenform; und eine Anzahl tleiner Pagoden befinden fich in ihrer Nahe. Die größte hat 120 Kuß Sobe \*\*\*). Ueber ihr Alter sind die Meinungen getheilt. Die Bra-

<sup>\*)</sup> Man febe die Abbildung biefes prachtigen Gebaudes bei Langlès Pl. 6.

<sup>\*\*)</sup> Valentia travels T. I, p. 55.

<sup>\*\*\*)</sup> Langles Pl. 1, 25. 26. giebt bie befte mir befannte Ib= bilbung nebst Grundriß, nach einer ihm mitgetheilten Beichnung.

minen gablen fie zu ihren altesten Beiligthumern #); wogegen Langles ihr nur ein Alter von 700 bis 800 Sahren geben will \*\*). Hochst merkwurdig aber ist sie für die Religionsgeschichte der Inder; wofern es gegrün= det ist, daß bei ihr der Castenunterschied aufhort; und Höhere und Niedere mit einander effen konnen, ohne fich zu verunreinigen \*\*\*).

Es ift bereits fruber bemerkt, daß, wenn die Indi= sche Baukunst sich in den Formen ihrer Tempel gleich blieb, sie dagegen in ben Stulvturen, die fie schmucken, so wie in den Umgebungen, und besonders den Ginfas= fungen terselben, sichtbar fortschritt. Indem nehmlich theils mehrere Pagoden neben einander erbaut wurden, (eine Sitte, die offenbar, fo wie bei ben Tempelgrotten, darin ihren Grund hatte, bag man neben ber Wohnung tes Gottes auch feiner Gattin ober feinen Begleitern Wohnungen bereitete;) theils auch andere Unlagen, vor allen jene Gale mit flachen Dachern, wie die Megnyti= fchen aus Steinbloden bestehend, Die von einer Menge Caulen getragen werden, baneben angelegt wurden, fo ging man weiter, und fing an, ben gangen beiligen Raum mit Mauern einzuschließen, bie, aus Quaberftei=

<sup>\*)</sup> Den Mythus ihrer Erbanung burd, ben Rajah Minderdon. im Beitalter bes Rrifchna, giebt Polier II, p. 162.

<sup>\*\*)</sup> Langles Notice geographique I, p. 120 etc. Scine Grunde fcheinen mir bier, fo wie fast immer, wo er eigene Behauptungen auffellen will, febr fdwad zu fenn.

<sup>\*\*\*)</sup> Polier II. p. 167. Ihm gufolge bauert biefe Sitte noch jest fort.

nen gebaut, oft einen großen Umfang hatten; und beß= halb wieder großer und prachtiger Eingange bedurften. Da es nicht meine Absicht senn kann, alle diese Pagoden einzeln durchzugehen, so berufe ich mich hier nur auf bie von Siringam mit einer siebenfachen Ginfassung\*); auf die bem Schiva und seiner Gattin geweihte von Randjeweram \*\*); vor allen aber auf die von Chalam= bron, in der Landschaft Tanjore \*\*\*); die gleichsam als das Mufter ber übrigen betrachtet werden kann. Eine doppelte Einfassung umschließt hier die Beiligthumer †). Die außere, ein regelmäßiges langlichtes Bier= eck, 220 Toisen lang, und 160 breit, und genau nach ben Weltgegenden orientirt, ift aus Backfteinen, aber mit Quatern befleidet; die innere bagegen gang aus Quadern gebaut. Icde Seite hat ein prachtiges Thor aus großen Steinen mit Pitaftern 32 Auß boch; und über jedem Thor eine Pyramide von 150 Kuß Hohe.

- \*) Langlès p. 25. Die außerfte Einfassung umschließt eine Pieu. Die Mauern sind genau orientirt; und über jestem ber vier großen Eingänge erhebt sich eine Pyramide, relch mit Stulpturen geziert.
- \*\*) Man sehe bie Abbitbung bieser Pagede bei Valentia Pl. 12. und Langlès Pl. 28. Sie ist besonders merkwürdig burch die Neihe von Thiergestatten, welche gleichsam als Wächter bazustehen scheinen.
- \*\*\*) Sie liegt 2 Lieus von ber Rufte, und 9 fublich von Pon-
- †) Man sehe die aussuhrliche Beschreibung bei Langlès p. 26 sq. Rebst bem Grundrif Pl. 15.

Sie sind offenbar ben Pagoden nachgebildet; aber von leichterer Bauart; und von unten bis oben mit Skulp= turen bedeckt von Gottern und Thiergestalten \*). In biefer zweiten Einfaffung find bie beiligen Gebaube und Unlagen. Einen Theil des Areals derselben nemlich nimmt eine britte Einfassung ein; um welche inwendig eine Kolonnade lauft. In ihr stehen drei Rapellen, die eine bem Lingam, die andere bem Bischnu geweiht; die britte ohne Gotterbild. Die Mitte bes Areals nimmt ein großer, zu den Reinigungen bestimmter, Teich ein. Huch um ihn lauft ein Saulengang; und auf steinernen Stuffen steigen die Pilger und Pilgrimme in bas beilige Baffer; fich ihren Betrachtungen zu überlaffen. Un ber rechten Seite ift der Saupttempel, der Parbutti ge= weiht, beren Ctatue dem Gingange gegen über ftebt. Huch diefer Tempel hat wieder seine Ginfassung, um welche inwentig ein Caulengang lauft; eine Borhalle mit 6 Reihen Saulen führt zu dem Tempel; deffen Seiligstes fiets burch vicle Lampen erleuchtet ift. Bor bem Eingange erblickt man ben Stier Nundi. Die Di= lafter, welche ben Eingang bilben, find oben burch eine Steinkette verbunden; beren Glieder fehr funftlich aus Einem Block verfertigt find. Gaulen und Pfeiler find von unten bis oben mit Skulpturen verziert. Gleich neben bem Tempel ift im Guben ein Saal, beffen flache Decke von 100 Caulen getragen wird; fo wie ein abn= liches kleineres Gebäude im Rorden. Aber bie bewun= bernswurdigste Unlage ift an ber andern Seite bes gro-

<sup>\*)</sup> Man febe die Abbilbung bei Langles Pl. 16.

ffen Teichs. Ein Seillathum ober Kavelle, in der Mitte einer ungeheuern Saulenhalle, 360 Auf lang, und 260 breit. Gegen 1000 Saulen \*), jede 30 Fuß hoch, und gerade Alleen bilbend, tragen das flache Dach, das fo wie in den Aegyptischen Tempeln aus großen, platt aufliegenden, Steinblocken besteht. Alles ist mit Bildwerk bedeckt; man erblickt ganze Vorstellungen aus dem Ma= habarat; wie überhaupt aus der Indischen Theogonic. Diese verschiedenen Hallen mit ihren Kapellen waren bazu bestimmt, bei ben feierlichen Processionen bas Gotterbild aufzunehmen, bas auf ungeheuern Bagen zu ih= nen geführt ward. Nicht weniger als 3000 Braminen waren bei biesem Beiligthum angestellt; und wie uner= meklich mußte nicht ber Zufluß ber Pilger senn, ba bie Roffen ber Unterhaltung blos burch bie milben Gaben von biefen bestritten wurden; weil das Heiligthum felber ohne Vermögen an liegenden Grunden ift.

Ich glaubte eine etwas ausführlichere Rachricht von biefem Tempel mittheilen zu muffen, um bem Lefer einen Maakstab von Indischer Architektur zu geben; nach dem bie andern abnlichen Unlagen gemessen werben konnen: aber auch zugleich als Bestätigung ber obigen Bemer= fung, wie die großen Indischen Denkmabler nach und nad, entstanden sind; und wie behutsam man in ben Bestimmungen über ihr Alter senn muß. Die Braminen

<sup>\*)</sup> Wenn gleich die Bahl 1000 nicht gang genau fenn mag, fo fann bod nicht viel baran fehlen; wie bie Bergleichung bes Saals mit 100 Saulen, die genau gegabtt find, beweiset. Bor bem Gingange fteben Mafte mit Alaggen.

geben über ben Urfprung biefes Beiligthums eine genaue Ungabe aus bem Sibambara Purana \*) (oder Ge= schichte bieses Tempels), ber zu Folge es von ben brei Monarchen Djurdjen, Choren und Panda gebaut, und gegen das Jahr 400 bes Kali Jug, (oder 617 v. Chr.) \*\*) vollendet sen. Die Namen jener Rajahs gehoren in das mythische Zeitalter, das der Magabarat besingt \*\*\*); und die chronologische Angabe, welche sie in die histori= sche Zeit sett, wurde also schon defibalb Mifftrauen er= wecken; wenn wir nicht auch bekennen mußten, über bie Buverlässigkeit, selbst über ben weitern Inhalt, bes Sibambara Purana in volliger Ungewißheit zu fenn. Immer aber ergicht sich baraus, bag bie Inder selber jene Pagode für eine der altesten halten. Raum aber giebt es eine andere, wo die allmählige Entstehung ber bazu gehörigen Unlagen mehr in die Augen fallend ware, (wie selbst ein Augenzeuge es bemerkt) †); und vielleicht ließe aus biesen Unlagen allein sich gleichsam ein Ubriß ber Indischen Baukunst burch die verschieden= ften Beitalter geben. Denn ber eine große Eingang war,

<sup>\*)</sup> Sibambara ift ein Rame ber Parbutti, ber bie Pagobe geweiht ift.

<sup>\*\*)</sup> Rad der gewöhntiden Rechnung. Man f. Langles p. 36. 37.

<sup>\*\*\*)</sup> ueber Durbien, ber in bie Zeiten bes Rrieges ber Pan: bos und Coros gehort, f. Polier II, p. 140 sq.

<sup>+)</sup> Valentia travels I, p. 370. Der Saupttempel erfcbeint nach ihm als bie attefte Unlage; welches auch bie barin befindlichen Inschriften in unbekannten Utphabeten zu beftatigen icheinen,

nach Valentia's Bericht, erst vor Aurzem von einer frommen Wittwe mit einem Aufwande von nicht weni= ger als 40000 Pagoden (fast eben so viel Dukaten) wieber hergestellt worden; und an einem, noch unbedeckten, Saulengange ward noch gebaut \*). Die Hauptpagode bagegen tragt, nach Valentia's Zeugniß, folche Spuren ber altesten Bauart, daß er sie selbst noch über die von Tanjore und Ramiseram sett. Jene reichen Skulpturen aber in den großen Saulenhallen, meift nach bem Ma= habarat, konnen unmöglich aus ber Kindheit ber Runft fenn; und wer die Abbildung jener leicht gebauten und uppig verzierten Pyramiden über bem greßen Eingange, wer jene reichen Pilafter und die funftvollen Steinketten. Die, blos zum Schmuck, fie verbinden, betrachtet, wird schwerlich fich überreben, daß die Kunft mit folchen Wer= fen habe anfangen fonnen.

Es ware gegen den Zweck dieser Untersuchungen, von einzelnen Pagoden hier weiter zu sprechen \*\*); da das, was ich zeigen wollte, daß selbst nach unsern noch so unvollständigen Nachrichten, ein Fortschreiten der Kunst in ihnen sichtbar ist, bereits klar hervorgeht. Möge der Kunstler und Kritifer, (denn beide Eigenschaften muß er

<sup>\*)</sup> Valentia a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Anführen muß ich hier noch die Pagode von Tritchin apali, die, von der Pyramidenform abweichend, eine vierecte Gestalt haben, und Spuren von dem Guttus des Budda enthalten soll. Langlès p. 22. Pl 12. 13 Aber sowohl
die Nachrichten als die Abbitdungen sind zu undefriedigend,
als das man weitere Schüsse daraus ziehen konnic.

in sich vereinigen;) nicht lange mehr ausbleiben, ber an Drt und Stelle biefe Untersuchungen anstellt; und bas, was hier nur in einem furzen Umriß angedeutet werden fonnte, zugleich weiter ausführt und berichtigt. Erft auf biesem Wege burfen wir hoffen, zu ficherern Regultaten über das verhaltnißmäßige Alter jener Denkmabler zu gelangen.

Aber eine wichtige Bereicherung hat die Indische Alterthumskunde und Architektur burch die Entbeckungen erhalten, die erst seit der letten Musgabe biefes Werfs in ber Inselwelt bes jenseitigen Indiens auf Sava, wahrend der Berrschaft ber Britten dafelbst burch ben auch als Alterthumskenner fo ausgezeichneten Gouverneur Stamford = Raffles, gemacht find. Geine funfjahri= ge Berwaltung hat und Java genauer kennen gelehrt, als ber zweihundertjährige Besitz ber Hollander. Er brang auf seinen Reisen in bas Innere ein; und ent= bedte großentheils bier die Alterthumer, beren Beschreibung er einen eigenen Abschnitt in seinem vortreff= lichen Werke gewidmet hat \*). Das Innere ber Infel, besonders ber S. D. Theil, ist reich an Denkmahlern Indischer Architektur und Cfulptur; die nicht nur beweisen, daß viese bier einst verbreitet, sondern auch auf einen so hoben Grad ausgebildet waren, wie kaum auf bem festen gande. Alle biese Denkmabler geboren aber in die Alaffe der eigentlichen Gebaude; Grottentempel finden sich, so viel man bisber weiß, nicht. Die groß= ten Unlagen find bie gu Branbanan, fast im Mittel=

<sup>\*)</sup> Raffles History of Java II, p. 1-65.

punkt ber Infel. Funf Parallelogramme, von benen bas größere ftets bas kleinere einschließt, enthalten nicht weniger als 296 kleine Tempel oder Kapellen. Der Haupt= tempel hat die Pyramibenform; und vor dem Eingange stehen Statuen von übermenschlicher Große als Bachter. Das Gange ift ohne Zweifel bem Braminen = Rultus ge= widmet; und erinnert burch feine Ginrichtungen an bie oben erwähnte Pagobe von Siringam mit ber fieben= fachen Einfassung \*). Db sichere Beweise bes Bubta= Cultus auf Java fich finden, besonders zu Boro-Bodo, ist noch zweifelhaft \*\*). Die Gebaude find jum Theil aus gehauenen, jum Theil aber aus Backsteinen; die letten ohne Zweifel junger als die ersten; aber das Allter dieser famintlichen Anlagen geht nicht in fo entfernte Beiten guruck, als berer auf bem feften Lande. Rach ben Ungaben von Raffles geht keine berfelben über unsere Zeitrechnung hinauf; sondern die meiften und größten berselben scheinen zwischen bem sechsten und neunten Jahrhundert angelegt zu senn \*\*\*). Gie geberen also dem Mittelalter an; und keinem der kunftigen

<sup>\*)</sup> G. oben G. 74.

<sup>\*\*)</sup> Rassles II, 10. 29, Der Begleiter von Raffles, ein Bramine, leugnete es, weil die kunstliche Haartracht von Wolkhaar, die sonst zu den Insignien des Budda gehört, die Tracht von Undächtigen bei einer gewissen Lübung sey. Aber die ganze Unlage und Darstellung zu Bero-Bodo sind benen auf Ceyton so ähnlich, daß ich sie allerdings für einen Budda-Tempel halte.

<sup>\*\*\*)</sup> Raffles II, 62.

Forscher zu übersehn, um vielleicht einiges Licht über biese fonst für die Indische Geschichte so ganzlich dunkle Deriobe anzugunden. Sava übrigens ift, so viel wir bisher wissen, die einzige ber größern Infeln bes jenseitigen Indiens, wo Monumente ber Baukunft die einstmalige Herrschaft des Braminen= Rultus bezeichnen. Weber auf Sumatra, noch auf Celebes \*), find bisher der= gleichen gefunden. Allerdings muffen wir aber zweifelnd sprechend. Jene Inseln sind noch nicht genau genug un= tersucht; die undurchdringlichen Balder schließen oft Monumente ein, welche die unglaublich üppige Begetation bem Huge felbst in der Nahe verdeckt; und wer mag bestimmen, was bas noch ganglich unerforschte Borneo, bie größte aller Inseln auf unserer Erde, in ihrem In= nern verbirgt? Wird ber fo rege Entbeckungsgeift unferer Zeit, ber bie obesten Buften burchsucht, nicht auch auf biefe Werkstatt der Natur, die geheimste und vielleicht die reichste von allen, seine Ausmerksamkeit richten?

Wenn aber bis jest jene Beiligthumer Indiens uns oft über ihr Alter in Ungewißheit laffen; so giebt es noch einige andere Denkmabler, Die deutlicher sprechen; und die deghalb von uns nicht mit Stillschweigen über= gangen werden burfen; Pfeiler, oder auch Tafeln mit Inschriften; welche zu erklaren bem Brittischen Scharffinn gelungen ift. Caulen mit Inschriften zu er= richten, um bas Undenken gewisser Worfalle ber Nach= welt zu überliefern, war Alt=Indische Sitte \*\*); so

<sup>\*)</sup> Raffles account of Celebes. II, in Appendix p. CCLXXXI.

<sup>\*\*)</sup> As Res. III, p. 46. 47.

wie auch die Beschlusse der Konige, wodurch gandereien verlieben wurden, auf Zafeln, von Metall ober Stein, zur Sicherheit des Befites, eingraben zu laffen. Lon ben bisher erflarten, die zugleich Beitbestimmungen ent= balten, ift die alteste eine Landverleihung auf einer Rupfertafel, gefunden zu Mongeer in Bengalen, welche nach der Erklarung von Wilkins aus dem Jahre 23 por Chrifto fenn foll \*). Sie tragt indeg nur die Beit= bestimmung von bem 33sten Combos, b. i. Jahr: und nur durch eine Induktion kann es mabricheinlich gemacht werben, daß bieg von ber Mera bes Bicrama= bitna, die mit dessen Tode 56 vor Chr. beginnt, zu versteben ist \*\*). Mehrere der Helben des Mahabarat werben barin erwähnt; fo wie ein Eroberer Paal Deb, ber fich Indien von den Quellen des Ganges, bis zu Ramas Brucke nach Cenlon, die der Ramajan befingt, untermark. -

Wahrscheinlich aus demselben Zeitalter ist die Inschrift an dem Pfeiler zu Buddal in Bengalen, die gleichfalls Wilkins erklart hat \*\*\*); bestimmt die Namen des Gurava Misra, der sie setze, und seiner Vorsfahren den Nachkommen zu überliefern. Sie hat zwar keine Zeitbestimmung; aber die Schrift hat auffallende Uehnlichkeit mit jener +); ein Konig Pal=Deb, vers

<sup>\*)</sup> As. Res. I, p. 123.

<sup>\*\*)</sup> As. Res. I, p. 142, bie Rote von Jones.

<sup>\*\*\*)</sup> As. Res. I, p. 131.

<sup>+)</sup> Man vergleiche die Schriftproben, welche in ben As. Res, von beiben gegeben find.

muthlich berselbe ber vorigen Inschrift, wird auch in ihr erwähnt. Sie ist so wie jene in Sanffrit; mehrere ber Belben aus dem Muthenkreise des Mahabarat und Ramajan nicht nur, sondern auch Walmiti, der Dichter des lettern, fommen barin namentlich vor.

Um nicht vieles junger, aus bem Jahr Chr. 67, wurde eine britte Inschrift auf einem Dbelift fenn #),

\*) Der Dbelift enthalt nach Capt. Polier As. Res. I, p. 379. 5 Inschriften in Sanffrit. Die erfte, zu Ghren des Bifala Deva, hat die Jahrzahl 1230. Die zweite, von der hier die Rebe ift, hat As, Res. I, p. 380. bas Datum: 123 ber Neva von Vicramabitna, (b. i. 67 n. Chr.). Es wird aus: brudlich bingugefest: the date is here perfectly clear; at least it is clear, that only the three figures are written: without even room for a cypher after them. Ber fonnte nach einer folden Berficherung zweifeln? Und boch lefen wir nun As. Res. VII, p. 175. in dem Muffage von Co: lebroof: the date instead of being 123 of the aera Vicramaditya, or A. D. 67. as appeared from the former copy (bes Capt, Polier) was clearly ascertained from the present (bes Capt. Soure) to be 1220 of the above acra, or A. D. 1164. - Gine Autoritat fteht hier alfo gegen bie andere. Aber Polier hatte fich verschafft - nicht eine Abschrift, sondern genaue Abdrucke (exact impressions I, p. 379.) der Inschrift. Die Lefer mogen also beurtheilen, ob nicht Er mehr Glauben verdient? Zweifel konnte erre: gen bas Datum ber erften Inschrift 1230, ba biefe bem: felben Ronig zu Chren gefest ift. Aber Polier bemerkt ausbrudlich, bag auch biefes Datum gelefen werben konne 123, weil die Rulle ein doppelter Rreis fen, der auch feine Biffer, fonbern ein Bierrath ober eine Enbung fenn tonne; ber oben auf einem Denkmahl steht, das dem Firuz Schah (der vom J. Chr. 1351 = 1388 zu Delhi herrschte;) beigelegt wird; wenn eine genauere Copie nicht gezeigt hatte, oder gezeigt haben soll, daß die Jahrzahl auf demselben anfangs unrichtig gelesen sen; und sie statt des erwähnten Jahrs 67 n. Chr. vielmehr in das Jahr 1164 unserer Zeitrechnung herab gerückt werden müsse. Die Inschrift ist geseht zu Sehren des Raja Visala (oder Vigrata) Deva; dessen Eroberungen sich bis zu den nördlichen Schneegebirgen ausgedehnt hatten.

Für eine der ältesten, von ihm erklärten, Inschriften halt Willins die in einer durch die Kunst gebildeten Tempelgrotte, mit gewöldter Decke, zu Gija (jeht Nasgurjeni) in Bahar \*). Sie ist ohne Zeitbestimmung; aber in einer Schrift, welche von den vorigen wesentlich verschieden, und nach seiner Ueberzeugung unbezweiselt die älteste ist, die ihm bis dahin zu Gesicht kam. Die Sprache jedoch ist rein Sanstrit. Sie enthält eine Ansrufung an die Göttin Durga oder Parbutti, Schiva's Gattin, deren Heiligthum ein frommer Fürst Ananta Varma Land geschenkt hatte.

Von einer funften Inschrift, wichtig durch ihre Zeitbestimmung und durch ihren Inhalt, hat Wilkins bios eine Uebersehung, ohne Schriftproben und ohne Unmerfungen gegeben \*\*). Sie ward in einer wusten Gegend

in welchem Falle beibe aus bem Sahr 67 n. Chr. fenn würden.

<sup>\*)</sup> As. Res. I, p. 279.

<sup>\*\*)</sup> As, Res. I, p. 284. Wer die Inschrift geseht habe, wird nicht gesagt. — Die beiben folgenden I, p. 357. III. p. 39.

von Bahar, gu Buddha = Bana auf einem Stein gefunden; wo einst Umara Deva, als Bugender lebend, von Budda besucht ward; der zu Unfang des Kali-Jug hier erschienen war. Umara Deva war einer der neun Weisen ober Gelehrten am Hofe bes ruhmvollen Konigs Bicramaditya, und fein erfter Rathgeber. Er war es, der ihm hier einen Tempel oder Heiligthum erbaute. Dieß bezeugt bie Inschrift, geseht auf einem Stein im Jahr ber Uera bes Vicramabitya 1005, (d. i. Jahr Chr. 949).

Gine andere, burch einen Indischen Gelehrten aus bem Sanftrit übersette Inschrift, enthalt eine Berieihung von Land, tie ter Raja Uricefari Deva, (beffen Borfah= ren und ihre Thaten poetisch aufgezählt werden,) für heilige Wallfahrten machte. Gie ift aus bem Jahr 939 nad) bem Tobe bes Konigs Saca; b. i. 1018 n. Chr. Die mirgetheilten Schriftproben find benen ber zuerft er= wahnten Inswrift vom Jahr 23 v. Chr. sehr abulich; mehrere Buchftaben sind vouig tiefeiben. Die Sprache ift auch rein Ganffrit.

Gine noch spatere, gleichfalls eine Lanoverleihung! Die der Maja Chrisnarama, der seine Berkunfe von Budba ableitet, macht, ift von bem Sabre 1448 eben biefer Aera, Sacabba genannt; ober 1526 unferer Zeitrechnung. Gin Vaar andere, ohne Zeitbestimmungen \*), übergebe ich mit Stillschweigen.

Much die in bem neunten Banbe befannt gemachten und erliarten Inschriften, gewohnlich auf Lapfernen Za=

<sup>\*)</sup> As. Res. II, p. 167. V, p. 132.

feln, neun an der Zahl, sind ahnliche Urkunden über die Verleihung von Landereien oder Ortschaften. Sie sind in Sanskrit mit der Devanagari Schrift. Die alteste ist vom Jahr Christi 1173. Die Eingangssormeln sind stets große Lodpreisungen der Verleiher; und können, indem zuweilen ihre Genealogie zurückgeführt wird, wie in der im zwölften Bande bekannt gemachten Inschrift ohne Jahrzahl, auf die Folge der in Indien im Mittelalter herrschenden Geschlechter einiges Licht wersen.

Diese bisher erklarten Inschriften, (die Nichtigkeit ihrer Erklarungen vorausgeseht,) geben also zwar nur wenig über den Anfang unserer Zeitrechnung hinauf; dagegen aber bis ans Ende des Mittelalters herunter. Allerdings also können sie für das höhere Indische Altersthum keine Ausschlifte geben; aber außer den einzelnen historischen Nachrichten, die hier außer meinem Gesichtsstreise liegen, führen sie doch über Schrift, Sprache, und Zeitrechnung zu einigen wichtigen Schlüssen.

Alle die bisher erklarten Inschriften sind aus dem Sanskrit erklart; ja sie sind großentheils rein Sanskrit. Folgt also gleich keinesweges daraus, daß das Sanskrit in diesen Perioden die allgemeine Bolkssprache Indiens war, so folgt doch so viel, daß sie in den Gangeslandern, besonders in Bahar, die Schriftsprache, und höchst wahrscheinlich noch lebende, Sprache war.

Ferner: Wir lernen aus diesen Inschriften, daß zweierlei Zeitrechnungen, die von dem Tode des Königs Vicramaditya, und die von dem Tode des Königs Saca gebräuchlich waren; vermuthlich in verschiedenen Theilen oder Staaten Indiens. Der Anfang beider ist nicht

zweiselhaft; die des Vicramaditya beginnt 56 v. Chr.; und beide waren nach diesen Inschriften noch gebräuchlich die erste um die Mitte des zehnten, die andere im sechszehnten Jahrhundert. Die Einwendungen, welche in dem achten Bande der Us. Untersuchungen von Bentlen gegen das Zeitalter des Vicramaditya gemacht sind \*), betreffen nicht seine Aera, sondern nur die Frage: ob die oben erwähnten neun Weisen und Dickter, besonders Amarasinha, Calidas, und Varana Mishira, an dem Hose des ältern, oder an dem Hose eines spätern Vicramaditya gelebt haben? woraus ich bei einer andern Gelegenheit bald wieder zurücktommen werde.

Das Alphabet, worin diese Inschriften geschrieben find, ist entweder die unter bem Namen bes Deva Na= gari bekannte beilige Schrift, oder boch fo nahe bamit verwandt, daß fie baraus entziffert werden konnten. Diefe, mit Erfolg gefronten, Berfuche gelehrter Britten zeigen also allerdings unwidersprechlich, daß der Gebrauch Dieser Schrift schon über ben Unfang unserer Zeitrechnung hinaufgeht, und jene Perioden hindurch fortdauerte; aber freilich sind wir darum noch weit davon entfernt, den Schluffel zu einer allgemeinen Indischen Schriftfunde zu besitzen. Die Inschriften in den Felsengrotten und Felfentempeln von Salsette, Mavalipuram u. a. laffen fich feinesweges aus einer der jett befannten alten und neuen Indischen Schriftarten, so wenig bem Deva Na= gari als den übrigen, erlautern. Gie scheinen felbft wieder unter fich verschieden zu fenn; und es ift baber

<sup>\*)</sup> As. Res, VIII, p. 243.

fehr wahrscheinlich, daß selbst schon im hoben Alterthume verschiedene Aphabete in Indien im Gebrauch waren. Wenn gleichwohl nach ben obigen Ungaben sich noch ber Schlussel zu benen von Ellore fand \*); wenn diese nicht in einer unbekannten, sondern in ber Sanfkrit-Sprache, verfaßt find; - burfen wir die Hoffnung aufgeben, baß auch noch die übrigen werden entrathselt werden konnen? Batten wir nur erst eine genaue Untersuchung barüber, in welchem Verhaltniß die mancherlei Alphabete Indiens in Ruckficht ihres Alters und ihrer Ableitung gegen ein= ander ftanden! Schwerlich ift in einem andern Lande Usiens so viel geschrieben worden wie in Indien; benn wo trafe man eine folche Menge und Verschiebenheit der Alphabete? Aber die Behauptungen der Schriftstel= Ier wichen hier noch so von einander ab, daß sie sich nicht felten geradezu entgegengeselbt waren. Man ver= gleiche bie Behauptungen von Jones mit benen bes D. Paullino! Nach dem erftern \*\*) ift tas Nagari bas Alphabet, in welchem die Sprachen Indiens ursprunglich geschrieben waren; und welches noch in ganz Indien von den Grenzen von Cashgar bis Centon, und vom Indus bis Ava im Gebrauch sen; ja woraus felbst die Alphabete des westlichen Usiens abgeleitet fenen. "Wer dieß behauptet", fagt bagegen Paullino \*\*\*), "muß die andern Indischen Allphabete nie gesehen, oder wenigstens nicht mit bem Nagari verglichen haben."

<sup>\*)</sup> G. oben G. 50.

<sup>\*\*)</sup> As. Res. I, p. 423,

<sup>\*\*\*)</sup> Grammatt. Samsered. p. 6. 7.

Dagegen zählt er vier Allphabete auf, beren man sich in Indien zum Schreiben bes Sanffrit bediene: bas Ragari, in Patna und ben angrenzenden ganbern; bas ber Braminen zu Benares, in ihren bortigen Schulen; Die Telinga = Schrift, in Driffa und bem Innern der Halb= insel bis Golconda; und endlich bas Malabarische Sanscrit = Alphabet, welches auf Coromandel sowohl als auf Malabar blos zum Schreiben bes Sanffrit gebraucht werde. - Indeß ist dieser Widerspruch mehr scheinbar als wirklich Jones war mit jenen Alphabeten so wenig unbekannt, daß er vielmehr gleich in seiner ersten 216= handlung das der Braminen in Bengalen von dem Nagari ausdrucklich unterscheidet \*). Das Magari = Alphabet, (beffen man fich keineswegs blos zum Schreiben bes Sanferit, sondern wie bei uns der lateinischen Buchfta= ben zum Schreiben mehrerer Sprachen bebient;) findet man in eben biefer Abhandlung nach seinen einzelnen Buchstaben erlautert; feitdem wir vollends bie Gprachlehren und tiefeindringenden Untersuchungen eines Caren, Wilfins, Bopp und Frank erhalten haben, ift uber die Elemente dieses Alphabets ein hinreichendes Licht verbreitet. Es hat 16 Zeichen für Bokale, da die lan= gen und kurzen verschieden bezeichnet werden; und 34 für die Konsonanten; wiewohl sich nach Wilkins biese 50 Zeichen bei einfacher Articulation auf 28, nemlich 5 Wofale und 23 Konsonanten zuruckbringen laffen \*\*).

Noch jetzt ist also bas Nagari die zur Bezeichnung bes

<sup>\*)</sup> As Res Vol. 1, p. 9.

<sup>44)</sup> Wilkins Grammar p. 2. 3.

Sanffrit gewöhnlichste Schrift. Die sorgfaltige Nachzeichnung alter Inschriften hat indeß nicht bloß gezeigt,
daß das Nagari in frühern Zeiträumen zum Schreiben
der Sanstrit=Sprache gebraucht worden sen; sondern
auch, daß die Züge desselben in dem Lause der Zeit großen Veränderungen unterworfen gewesen sind; jedoch
nicht einer so gänzlichen Umwandlung, daß nicht Sprachkunde und Studien hinreichten, die in dem alten Nagari
wersaßten Inschriften aus dem neueren zu entzissen.

So lange die Geschichte und das Berhältnis der Indischen Alphabete noch nicht weiter an Ort und Stelle aufgeklart sind, mussen wir und also hier auf einige allgemeine Bemerkungen beschränken, die und aus ihrer Vergleichung hervorzugehen scheinen.

Alle bisher in Indien entdeckten Inschriften, selbst die altesten noch nicht erklarten, sind mit Buchstaben geschrieben; von Hieroglyphen sindet sich keine Spur. Auch kann es keine Sylvenschrift wie die Chinesische senn; die beschränkte Zahl der so oft wiederkehrenden Zeichen scheint dieß mit Gewisheit zu lehren. Das Lesen der Bedas, die heiligste Pflicht der Braminen, sent Buchstabenschrift voraus. Buchstabenschrift kann in Indien nicht junger als die Indische Kultur selber seyn; weil diese auf Schriften gegründet war.

Ferner: Die bisher entzisserten Inschriften wurden von der Linken zur Rechten gelesen; welches nach Wiltins die allgemeine Regel bei allen Hindu-

Sprachen ift \*); und enthielten Zeichen fur bie Wokale nicht minder als fur die Konsonanten \*\*).

Drittens: Die bisher in Indien bekannt geworde= nen Alphabete, auch die ber Inschriften in ben Tempel= grotten, konnen nicht, wie die Reilschrift im westlichen Ulien, zunächst die Bestimmung gehabt haben, in Steine gehauen, und zu Inschriften gebraucht zu werben. Gie ba= ben sammtlich runde Buge, und sind schon deßhalb wenig bazu geschickt; die vielen fleinen Schnorkel, bie ihnen eigen find, machen sie bazu noch weniger brauch= bar. Sind baber die Denkmabler Indiens auch nicht ganglich ohne Inschriften, so find sie boch felten, und immer nur furz. Der ganze Charafter jener Alphabete scheint vielmehr bafur zu sprechen, baß sie zum eigent= lichen Schreiben erfunden waren, und gebraucht wurden. Die Schreibmaterialien bietet Indien in Menge bar; und wenn wir gleich ben Zeitpunkt nicht bestimmen konnen, wo bas Blatt ber Palme, bas alteste unter ihnen, anfing, bazu gebraucht zu werden, so kann man boch nicht zweifeln, daß dieß in einem sehr hohen Alterthum geschehen senn muß \*\*\*). Denn ift nicht bie Religion,

<sup>\*)</sup> Wilkins Grammar p. 2.

<sup>\*\*)</sup> Ausbrücklich behauptete beides schon Jones Works p. 116. Sierin unterscheiden sich also die Indischen Alphabete wesentzich von den Semitischen; kommen aber mit den Alphabeten ber Keilschrift barin überein.

<sup>\*\*\*)</sup> Man sehe barüber bie Untersuchung von Paullino Samseredamicae linguae institutio p. 327 sq., wo auch ber wiesen ist, daß ber Gebrauch des Baumwollenpapiers bei den Indern schon über die Zeiten der Geburt Christi hinaufgehe.

und mit ihr die Kultur dieses Volks, auf heilige Bücher gegründet, deren Inhalt und Umfang es schon zeigen würde, daß sie nicht anders als mit Buchstaben geschries ben werden konnten; wenn auch die Sage der Nation selbst das Deva Nagari, — wie selbst der Name es schon kund thut, — nicht als eine Ersindung der Götter anserkennete?

Die Untersuchung über die Schrift führt uns von selbst zu der über die Sprachen des alten Indiens; in so fern diese in den Werken ihrer Litteratur leben; vor allen also das Sanskrit.

Sollte auch ursprunglich in Indien nur Ein Bolf gewohnt, nur Eine Sprache geherrscht haben, so ware es bei bem gewaltigen Umfange, und ber so ver= schiedenen Beschaffenheit des Landes dennoch wohl un= vermeidlich gewesen, daß biese Eine Sprache in viele Dialecte zerfiel; vielleicht so von einander verschieben, daß ibre Mehnlichkeit nur entfernt blieb. Aber man erinnere fich ber vielen eingewanderten, zum Theil erobernten Bolfer, die ihre Sprachen mitbrachten und behielten, und man wird fich über die Berschiedenheit ber Sprachen in biesem Lande nicht mehr wundern. Indef unterscheiben fich die einheimischen Indischen Sprachen von benen ber erobernden Bolker boch foredauernd jo fcarf, daß man fie nicht mit einander verwechseln kann. Aber auch bei jenen zeigt fich nicht nur eine Berfchiedenheit ber noch lebenden Sprachen; fondern auch berer, die einst gelebt haben. Bu jenen erftern gehoren gegenwartig vorzüglich bas Bengalifche in ben Gangeslandern; bas Maratti= fche; bas Telinga in bem Innern ber Salbinfel; bas

Tamulische auf Malabar; und bas Hindostanische auf Coromandel; zu den letztern vor allen das Sanskrit, und das Prakrit \*).

Keine andere der alten Sprachen Ussens hat in unsern Tagen mehr die Ausmerksamkeit auf sich gezogen, als das Sanskrit. Es fragt sich also vor Allem, was wissen wir davon? Und in wie fern können wir sie beurtheilen? Erst in dem letzten Decennium hat das Studium dieser Sprache auf dem Continent Wurzel gefaßt. Die Schriften des Pater Paullino von St. Bartoslomeo, vormaligen Missionars in Indien, gaben hier, wie ungunstig man auch sonst über sie urtheilen mag, den ersten Unstoß \*\*). Die kriegerischen Verhältnisse und die Continentalsperre hielten die wichtigen theils in England, wo bereits ein eigenes Insiitut, zu Hartsord College, für die Erlernung der Indischen Sprache gestistet war,

- \*) Man sehe hierüber besonders die Abhandlung von Colebrooks on the Sanskrit and Pracrit languages. As. Res, VII, p. 199. Ich schreibe, mit diesem größten Kenner der Sprache, immer Sanskrit, wovon er auch p. 200. die Ableitung giebt; der zu Folge es verseinerte (polished) Sprache, hingegen Prakrit gemeine (vulgar) Sprache bebeutet.
- \*\*) Grammatica Sanscredanica, Romac 1790. Auch auf bie Aehnlichkeit bes Sanfkrit mit den Persischen und Germanischen Sprachen machte er ausmerksam in der Schrift: de antiquitate et affinitate linguae Sanscredanicae, Zendicae, et Germanicae, Romac 1798. Dann erschien ein Vyacarana. seu locupletissima Sanscredanicae linguae institutio, Romae 1804. Grammatik und Wörterbuch,

theils in Bengalen erschienenen Hussmittel, Sprachlehren und Grammatiken \*), zurück, bis die wieder hergestellte Ruhe sie uns mit so vielen andern zusührte. Dennoch war schon unterdessen der Deutsche Geist erwacht, und zwei junge Männer, die Herren Bopp \*\*) und Frank \*\*\*), unterstützt von der Freigebigkeit der Baierischen Regierung, gingen nach England an die Quelle, und kamen mit reicher Ausbeute zurück. In ihre Kußflapfen traten die Schlegel und Andere; und wir dürfen nicht mehr zweiseln, daß die schon ausgekeinte Saat auch reisen, und reiche Früchte tragen wird.

Diese Hulfsmittel, in Berbindung mit dem, was wir burch Ueberschungen von dieser Sprache wiffen, wenn

- \*) A Grammar of the Sangskrit language; composed from the works of the most esteemed Grammarians; to which are added examples for the exercise of the Student, and a complete list of the Datoos or roots by Will. Carey, D. D. teacher of the Sangskreet, Bengalee und Mahratta Languages, in the college of Fort William. (Price eight Guineas.) 1808. Der hohe Preis täst ein Werk von Umfang erwarten. Ich habe es nicht gesehn. A Grammar of the Sanscrits Language by Charles Wilkins, London 1808. Das, auch von mir gebrachte, Hauptwerk.
- \*\*) Fran 3 Bopp über bas Conjugationsssystem ber Sanskritz Sprache, in Vergleichung mit jenem ber Griechischen, Lateiz nischen, Persischen und Germanischen Sprache, nebst Episoben bes Ramajan und Mahabarat. 1816.
- \*\*\*) Chrestomathia Sanscrita, quam ex codd. Maseptis adhuc ineditis Londini exscripsit, et in usum tironum versione expositione etc. illustrata edidit Othmarus Frank. Monachii 1820.

auch immer noch beschränft, reichen boch bin, ein Urtheil über fie im Ganzen zu fällen; und wenn auch die Lobpreisungen, die zuweilen von ihr gemacht sind, übertrie= ben senn sollten; so kann man boch nicht anstehen, sie für eine ber wohlklingenoften, ber reichsten und ber ge= bildetsten, Sprachen der Welt zu erklaren. Gie hat fast blos reine Bokale; nur zwei Diphthongen erscheinen in ihrem Alphabet; und ihre 38 theils einfachen theils boppelten Konsonanten sind meist Lippen = und Zungen= laute. Schwerlich giebt es noch eine andere Sprache, in ber ein so richtiges Berhaltniß zwischen Selbstlautern und Mitlautern ware; sie übertrifft darin vielleicht noch selbst bie Spanische. Mehr über ihren Wohllaut zu fagen, wurde gewagt senn, so lange man biesen nur nach bem tobten Buchstaben beurtheilen fann. Gie ift aber gugleich eine ber reichften und gebildetsten Sprachen. Die gange Kulle der poetischen Bildung ward ihr zu Theil: ba Epiker, Lyriker und Dramatiker Jahrhunderte in ihr sangen; sie kennt den Reim, ohne doch immer seine Resfeln zu tragen, und felbst die Alliteration; und scheint alle, selbst die gartesten, Formen der Metrik sich zugeeignet zu haben, fur die das Indische Dhr Empfang= lichkeit befigt \*). Ging ihr wahrscheinlich rednerische

<sup>\*)</sup> Wir besigen jest über die Indische Metrik die gelehrte Ub= hanblung von Colebrook: On Sanscrit and Pracrit Poetry in As. Res. X, 389 etc. bie fich ausschliegend mit biefem Gegenftande beschäftigt. Die Sanftrit : Litteratur besit ausführliche Werke über bie Profodie, wie bas bes Pingala und andere. Das gewohnlichfte Metrum find Stan-

Bildung ab, (wofur die Berfaffungen Indiens keinen Play ließen;) so hat sie bagegen eine poetische Prosa, beren Ausbildung man fehr zu verfeinern ftrebte \*), und baneben hat sie zugleich einen hohen Grad der wissen= schaftlichen Ausbildung erstiegen; und ihr philosophischer Reichthum, indem fie felbst fur die abstraktesten Begriffe einen Uberfluß an Ausbrucken hat, ist so groß wie ihr poetischer. Sehr fruh scheint fie bereits ihre festen gram= matischen Kormen erhalten zu haben. Seine altesten Grammatiker ruckt der Inder schon in die fabelhaften Beiten hinauf \*\*); aber auch fortbauernd im Laufe ber Jahrhunderte scheint die Grammatik die Indischen Sprach= gelehrten beschäftigt zu haben. Die Biegung ihrer Mennworter ift verschieden, je nachdem sie auf Gelbstlauter oder Mitlauter fich endigen; sie hat acht Declina= tionen; sie bezeichnet vollständig alle Casus burch Beranderung ber Endigungen, und hat felbst einen dreifa= chen Ablativ; so wie auch die einfache, zweifache und mehrere Zahl. Unch bas Geschlecht bestimmt sich nach ben Endungen; bas mannliche, bas weibliche, und bas Meutrum; aber es giebt kein Wort, bas, wie in ben

zen (Stokas) von vier Bersen; jeben zu acht Sylben. Colebrook p. 438.

<sup>\*)</sup> Man sehe darüber Colebrook p. 449. Hauptfächlich in biefer kommen die zusammengesetten Worte vor; die man als
eine Schönheit betrachtet.

<sup>\*\*)</sup> Remtich Panini, bessen Sprachlehre gleichsam ber Tert ist, über den die spatern Grammatiker kommentirt haben. Gine trefsliche Uebersicht der Geschichte der Indischen Grammatiker giebt Colebrook As. Res. VII, p. 202 sq.

Decidentalischen Sprachen, zweierlei Geschlechts ware. Die Bicgung ber Zeitworter geschieht gleichfalls blos burch die Beranderung der Endigungen. Die Formen berselben zerfallen in zehn Klassen ober Konjugationen; außer dem Aftivum, Paffivum, Deponens giebt es auch unregelmäßige, fo wie befehlende und wollende Zeitworter. Die Zeiten werden gleichfalls nach mehreren Abstufungen unterschieden; sie hat brei Praterita und zwei Kutura, nebst vielen Participien; und die einfache, zwei= fache und mehrere Zahl, wird wie bei den Nennworten ausgebrückt \*). Wenn in diesem Allen ber benkende Beobachter eine unverkennbare Uchnlichkeit mit bem Decibentalischen Sprachenbau bemerkt, so trifft er in der Bufammensehung ber Worte bei ihr eine Freiheit, wodurch fie jene noch übertrifft. Es ist ihr vergonnt, burch bie Elision einzelner Buchstaben mehrere Worte zu einem Gangen zu verbinden; woraus befonders bei ben Dichtern jene langgebehnten Worte entstehen, welche bem Ungeubten bas Lesen erschweren; aber ben geubten Mugen bes Inbers feine Sinderniffe in den Weg legen \*\*).

Das Sanffrit, fagen bie Inder, ift bie Sprache ber Gotter \*\*\*); in ihr find ihre heiligen Bucher, überhaupt

<sup>\*)</sup> Dieg Alles nach ber Grammatit von Bilfine, in Bere gleichung mit Bopp.

<sup>\*\*)</sup> Diese gewaltigen Busammensegungen, bis zu einem Worte pon 152 Sylben, (As. Res. I, p. 360.) icheinen boch mehr Runfteleien im Schreiben gewesen zu fenn, als bag fie auf bas Sprechen Ginflug gehabt hatten.

<sup>\*\*\*)</sup> As. Res. VII, p. 199.

bie Berte ihrer flaffischen Litteratur, großtentheils ge= schrieben. Sie heißt baber, nicht mit Unrecht, die beilige Sprache. Sie ist jest eine tobte Sprache, nur ben Pandits oder Gelehrten verständlich, die fie erlernt ha= ben. Man hat darum zweiseln wollen, ob fie je eine eigentliche lebende ober Bolkssprache, oder nur eine Er= findung ber Braminen, jum Beffen ihrer Religion, ge= mesen sen \*).

Ein unverständiger Zweifel, ben bas, was wir jest von dieser Sprache wissen, überfluffig widerlegt! Es ift überhaupt schwer zu fagen, was man unter einer folden Sprachersindung fich benten folle? Bare aber auch eine solche Erfindung gedenkbar, so ware both nic eine folche Unsbildung anders gedenkbar, als in bem Munde des Bolks. Wie hatte eine Litteratur, in Profa und Poefie eine ber reichsten, aufbluben mogen in einer Sprache, die von Niemand gesprochen ware? Die hatten bie Werke in ihr sich nicht blos erhalten, sondern ein klassisches Unsehn bei der Nation erlangen mbaen? Eine einst lebende Sprache kann als tobte Sprache in ihrer Litteratur sich erhalten, wie bas La= teinische und Griechische; aber ihre Litteratur fonnte nur entstehen, als fie lebende Sprache war.

Uffen zeigt uns mehrere Beispiele ausgestorbener Sprachen; (ich brauche nur an die alt = Perfischen Dia= lekte zu erinnern,) die noch in ihrer Litteratur fich erhal= ten; wenn gleich die Litteratur keiner einzigen an Reich= thum mit der des Sanffrit auch nur entfernt scheint ver-

<sup>\*)</sup> As, Res. VII, p. 201.

glichen werben zu konnen. Wo bie Religion bes Wolfs auf heilige Bucher gegrundet ift, wird auch die Sprache, in ber biefe geschrieben sind, follte fie auch im gemeinen Leben ausarten oder zu Grunde geben, nicht gang in Vergeffenheit gerathen konnen; zumal wenn einer Priesterkaste mit dem außern Kultus zugleich auch die Lesung jener Schriften anvertraut ift. Aber man erinnere fich vor allen Dingen, bag im Drient überhaupt die Litte= ratur in einer viel engern, bei mehrern Bolfern unauf= loslichen, Berbindung mit der Religion steht. Much bei ben Sindus ift biefes in einem hohen Grade ber Fall; und die Sanfkrit = Litteratur fand, als die Sprache in dem acmeinen Leben unterging, in der Religion eine nicht wankende Stute.

Die Frage: ob das Sanffrit eine urspringliche Inbische Sprache sen? ist verschieden beantwortet worden. Jones, ber bie Sauptvolfer und die Sauptsprachen Uffens fich von Perfien aus verbreiten lagt; ließ auch Indien burch Eroberer von dorther besethen, die ihre Sprache mitbrachten \*); und leitet taraus die große Alebulichkeit ber, die zwischen dem Sanffrit und dem Bend, bem altesten ber Perfischen Dialeite, statt finden foll. Paullino, ber ihm fonft so gern in Allem wi=

<sup>\*)</sup> Works of Jones Vol. I, p. 26 sq. und über bas Bend be: fonbers p. 82. 83. in ber Borlefung über bie Perfer. "Ich mar, jagt Jones, nicht wenig erftaunt zu finden, baß 6 bis 7 Worte unter 10 in Unquetil's Bend : Worterbuche reines Sanffrit maren,"

berspricht, stimmt ihm boch barin bei \*). Großer wurde allerdings die Autoritat eines neuen Forschers, bes D. Lenden fenn, auf den ich bald zuruckkommen werde; wofern es bekannt mare, daß feine Sprachkunde auch bas Bend umfaßt hatte. So lange wir aber bas Bend noch nicht weiter, als aus einem armlichen Borterver= zeichniß kennen, über welches auch die Runde jener Manner nicht hinausgehen konnte, wird es erlaubt fenn, noch erst weitere Aufklarungen hiersiber zu erwarten. Sifto= risch lagt sich die Frage: ob bas Canffrit burch ein eroberndes Volk nach Indien gebracht sen, nicht mehr beantworten, da diese Begebenheiten über die Zeiten unserer Geschichte hinaufgeben; in meinen Augen hat sie überhaupt aber auch feine große praftische Wichtigkeit. Denn selbst diejenigen, die dieß annehmen, mogen boch nicht in Abrede fenn, daß bas Sanffrit erft in Indien. mit der Nation felbst, seine Bildung erhalten hat. Gine Sprache ist aber da zu Hause, wo sie gebildet, nicht wo sie erfunden ward. Auch unsere Muttersprache stammt, wie man es jest wahrscheinlich findet, aus Persien ber: aber Niemand wird es bezweifeln wollen, daß fie in Deutschland erst zur Deutschen Sprache geworben ift. Die Berwandschaft zwischen bem Bend und bem Sanffrit kann vielleicht bei der Nachbarschaft der Bolker aro-Ber senn, als die Bermandtschaft zwischen bem Deutschen und dem Perfischen. Aber zur gebildeten Sprache ift. nach Allem was wir wissen, bas Sanstrit so gut erst in

<sup>\*)</sup> In ber Abhandlung: De affinitate linguae Sauscredamicae et Persicae.

Indien geworden, als das Deutsche in Deutschland. Denn alle die klassischen Schriftsteller und Dichter in dem Sanskrit, deren Werk jene Bildung war, gehoren eben so gut Indien an, als die in dem Deutschen unserm Waterlande.

Wenn aber es nicht bezweiselt werben mag, daß bas Sanstrit einst in Indien lebende Sprache war, so frågt es sich, ob dieß nur in gewissen Theilen von Inzbien, und in welchen, der Fall war? Der ob sich die Sprache über ganz Indien verbreitet hatte? So wie serner: wie denn diese Sprache zur Schriftsprache ward, und welches die Zeiten ihrer vollen Ausbildung waren? Wann und wie sie aushörte lebende Sprache zu senn?—Ausgaben, deren völlige Auslösung nur dann möglich senn würde, wenn wir eine kritische Geschichte der Nation besähen. Bei dem Mangel von dieser werden wir uns mit Wahrscheinlichkeiten begnügen müssen!

Wenn gesagt wird, das Sansfrit sen einst lebende Sprache gewesen, so wird damit nicht behauptet, daß es in eben der Reinheit, in der wir es in den klassischen Werken der Indischen Litteratur sinden, je in einem Theile Indiens, viel weniger in ganz Indien sen gesprochen worden; sondern nur, daß die Schriftsvrache aus der veredelten Landessprache gebildet sen. Daß aber das Sanskrit in diesem Sinne des Worts in einem großen Theile Indiens Landessprache gewesen sen, läßt aus der Vergleichung mit den noch lebenden Indischen Sprachen, und dem Verhältniß, in welchem es zu ihnen steht, mit größter Wahrscheinlichkeit sich zeigen. Nach den Aufkläzrungen, welche gelehrte Britten, die hier nicht irren

konnten, gegeben haben, kommt die in Cashmir geretete Sprache bem Sanffrit fo nahe, daß die Abstammung beffelben baraus nicht zu verkennen ift. Das Bengali= sche enthalt nach Colebroof \*) nur wenige Worte, die nicht offenbar aus bem Sanffrit herkamen. Die jegige Sprache bes Panjab scheint eben diesem Schriftsteller nur eine Ausartung bes Prafrit gu fenn; eines bem Canffrit nabe verwandten Dialekts, ber nachft ihm auch am meiften burd Dichter ausgebildet wurde. Durfen wir nach diesem es nicht als hochst wahrscheinlich anneh= men, daß in diesem nordlichen Theile Indiens, besonders ben Ganges = Landern, vor allen Bahar, wo ber Schauplat fo mander ber alteften Indischen Dichtungen ift, bas Canfkrit einst die Volkssprache war? Daß sie ohnebin in den öffentlichen Denkmablern bier gebraucht ward, ift schon oben aus ben Inschriften gezeigt. Daß ferner das Hindostanische, welches in einem Theil bes Innern ber Halbinfel geredet wird, eine Tochter des Sanffrit fen, glaubt eben jener Sprachkenner mit Bu= verlässigkeit behaupten zu konnen \*\*). Ungewiffer ba= gegen ist es, ob das Marattische, so wie die Dialekte an ben Kuften ber Halbinsel, bas Telinga an ben Ufern bes Krischna und Godavern bis zu ber Ditkuste, und bas Tamulische auf Malabar gleiches Ursprungs senen? Denn wenn wir gleich horen, bag viele Worte in benfelben aus bem Sanffrit herstammen \*\*\*), so beweiset bieses boch

<sup>\*)</sup> As. Res. VII, p. 224. Much fur bas Folgende.

<sup>\*\*)</sup> Colebrook As. Res. VII, p. 221.

<sup>\*\*\*)</sup> Colebrook 1. c. p. 228.

nicht die Abstammung ber Sprachen. Aber die Unterfuchungen eines nur zu fruh fur bie Inbische Sprachenfunde verftorbenen Gelehrten, haben es erwicfen, baß die Herrschaft bes Sanffrit sich noch viel weiter, auch über bas oftliche Indien einst ausgebreitet haben muß. Diese Lander, über welche die Religion des Budda, wenn auch wahrscheinlich mit manchen Ubweichungen, sich ver= breitet hat, haben auch eine Beilige Sprache, in welcher ihre Religionsschriften verfaßt sind, das Bali ober Pali. Rach ben Forschungen bes D. Lenben \*), ber fich lange in jener Weltgegend aufhielt, und bem wir Die genauesten Nachrichten über die Beschaffenheit, Berwandtschaft und Abstammung ber bortigen Sprachen verdanken, ist es keinem Zweifel unterworfen, bag bas Bali eine Tochter bes Sanffrit ift, sowohl ben Worten als ber Grammatik nach. Er halt fie nebst bem Bend für ihre alteste Tochter, bie als heilige Sprache von Malakka bis China herrscht. Sie muß sich also mit ber Werbreitung des Butda=Kultus verbreitet haben; ob schon als selbstständige Sprache, ober als unvermeidliche Ausartung bes Sanffrit unter entfernten und anders rebenben Bölfern, wagen wir noch nicht zu entscheiben.

<sup>\*)</sup> On the languages and the litterature of the Indo-Chinese nations, by J. Leyden M. D. in As. Researches Vol. X. p. 158-288. Der Berf, geht hier 13 Sprachen bes jenfeitigen Indiens durch, beren Ratur und Vermanbtschaft er zeigt; und spricht bann zulegt von dem Bali, ber heistigen Sprache jener Lander.

Sind aber jene erstern Dialette Tochter bes Sanffrit, find zugleich die altesten Werke ber Indischen Litteratur in dieser Sprache geschrieben, so ist eben badurch auch schon das hohe Alter der Sprache in dem Sinne bargethan, daß wir keine altere Sprache in Indien ken= nen. Unbeantwortet aber bleiben babei noch die Fragen: wann diese Sprache ihre volle Ausbildung erhielt? und wann und wodurch sie aufhorte lebende Sprache zu senn? Die erste derselben kann eigentlich nur in dem, was über die Litteratur der Nation sogleich gesagt werden wird, ihre Beantwortung finden; über die andere konnen wir nur wahrscheinliche Vermuthungen geben.

Die Untersuchungen von Jones und seinen Freunben hatten sie zu dem Resultat geführt, daß das Jahr= hundert zunächst vor dem Unfange unserer Zeitrechnung, wenn nicht als die erste, doch wenigstens als eine ber glanzenosten Perioden der Indischen Litteratur betrachtet werden muffe \*). Denn damals war es, nach dem Bericht der Inder, als an dem Hofe des Naja Vicramadi= tya \*\*), bessen Uera mit seinem Tode 56 vor Chr. an= fångt, neun der vornehmsten Indischen Dichter, vor allen Calidas, ber Dichter ber Sankontalà, und Umara Sinha, der Berfasser des Worterbuchs Umara Coscha, lebten. Gegen diese Meinung bat sich der schon oben erwähnte Brittische Kritiker Bentlen erhoben; und darzuthun gefucht, daß jener Vicramaditya und die neun Perlen

<sup>4)</sup> Works of Jones I, p. 310. 311.

<sup>&</sup>quot;) Bei Dow History of Hindostan, und auch bei Polier wird ber Rame Bickermagit gefdrieben.

an seinem Sofe in ein viel spateres Beitalter, nemlich in bas zwolfte Sahrhundert unferer Beitrechnung, gehören; indem er ein Nachfolger des Rajah Bojah gewesen sen; ber im Sahr 1182 nach einer hundertjährigen Regierung gestorben sen \*). Diese Ungabe jedoch eines so viel spå= tern Vicramaditya, an beffen Sofe jene neun Dichter geblüht haben sollen, beruht einzig und allein auf der Musfage eines Indischen Gelehrten, die Br. Bentley begierig annahm, weil sie seine Zweifel in Betreff bes Zeitalters bes Barana aufloste, welches er nach aftrono= mischen Gründen nicht so fruh wie gewöhnlich in bas Zeitalter bes altern Dicamaditya fegen wollte. Aber fann jene Ungabe bes Braminen, ber gar feine Quelle nannte, und ber noch bagu bein großten Berbacht ausgeset ift, bag er herrn Bentlen zu Gefallen sprechen wollte, in ben Augen uneingenommener Leser einige Autoritat ha= ben, zumal wenn die Geschichte widerspricht? Das Zeit= alter, in welches biefer spatere Vicramabitya gefett wirb, ift basjenige, in welchem die Berrichaft der Gasnaviden über bas nordliche Indien durch ben Eroberer Mahomed aus bem Saufe ber Gauriten gefturgt warb \*\*). Ift bieß bas Zeitalter, wo ein Kreis von Dichtern an bem Sofe eines Indischen Fürsten die Musenkunfte treiben. und als flaffische Dichter bei ber gangen Ration fich geltend machen fonnte? eines Furften, beffen Name nicht einmal weiter bamals erwähnt wird? Gelbst auch bie Erzählung ber hundertjährigen Regierung bes Borgan=

<sup>\*)</sup> As. Res. VIII, p. 243.

<sup>\*\*)</sup> Seit dem Jahre 1183.

gers Rajah Bojah scheint nur aus einem Gebächtnissechler herzurühren. Zwar nicht der Vorgänger, aber der Nachfolger, (nach einiger dazwischen eingetretener Unarschie;) des ältern Vicramaditya heißt in der Indischen Geschichte gleichfalls Rajah Bojah, der zwar nicht hundert, aber doch funfzig Jahre regiert haben soll \*); und das Zusammentressen dieser Namen muß doch mindestens nicht viel weniger außerordentlich, als jene hundertjährige Regierung erscheinen.

Wie man nun aber auch über bas Zeitalter biefer Dichter benten mag, fo ift es boch keinesweges bas erfte, in welchem das Sanstrit zur Dichtersprache, und zwar von Dichtern, die als klassisch von jeher anerkannt wurden, gebildet ward. Die großen Epischen Dichter waren ihnen schon lange vorangegangen; und bas, was ich bald unten über ben großen Ginfluß sagen werbe, ben ihre Werke auf die Rultur der Nation gehabt baben, wird es, hoffe ich, barthun, daß auch bas flassische Zeit= alter bes Sanffrit in ein viel boberes Alterthum bereits binaufgeruckt werben muß. Der größte Beweis bafür liegt wohl schon überhaupt in der hohen Ausbildung und bem Reichthum Dieser Sprache und ihrer Litteratur felber; benn nur in bem Berlauf vieler Menschenalter konnte biese Ausbildung und dieser Reichthum entstehen. Und da die Bedas in dieser Sprache geschrieben find, ohne welche keine Braminenkafte bestehen mag, so folat von selbst, daß sie nicht junger als diese Kaste sonn fann.

<sup>\*)</sup> Dow History of Hindostan I, p. 26. 27.

Ist nun aber das Sanstrit, wenn es einst lebende Sprache war, in dem Munde des Volks von selber ausgeartet? oder ist es etwa durch ähnliche Ursachen, wie das Latein in Europa, das sich gleichfalls in seinen Tochstern überlebt, zu einer todten Sprache geworden? Bei der großen, fast gänzlichen, Lücke, welche sich, beinahe das ganze erste Jahrtausend unserer Zeitrechnung hinsturch, in den Indischen Geschichten sindet, — wie sollte es möglich seyn, diese Fragen historisch auf eine genüsgende Weise zu beantworten? Vielleicht daß eine genaucze Bekanntschaft mit der Sanskritzeliteratur ein helleres Licht hierüber verbreiten wird. Visher lassen sich nur wenige Data ansühren, die kaum einige Strahlen in diesses Dunkel fallen lassen.

Das mahre Vaterland biefer Sprache in bem obigen Sinn, bas nor liche Indien, ift gerade ber Theil biefes Landes, welcher burch fremde Eroberer zuerst, und am meisten leiben mußte, die von Alexander bis auf Nabir Schah in baffelbe eindrangen. Begreiflich ware es, wenn auch biefes auf die Sprache guruckgewirft hatte. Indes to lange sie fich nicht bleibend in bemfelben niederließen, (und wir wiffen nicht, bag biefes vor ben Mahomedani= fchen Eroberungen geschehen fen,) scheint boch biefer Ginfluß nicht fo groß gewesen zu fenn. Leiber! haben uns Die Griechen gar feine Nachricht über ben Zustand ber Indischen Sprachen zu und nach Alexanders Beiten erbalten. Daß indeß bas Sanffrit Schriftsprache gewesen und geblieben sen, beweisen die oben angeführten In= ichriften unwidersprechlich. Die erfte mir befannte Rachricht über die Bolkssprache erhalten wir erft bei dem Gin=

brechen ber Mahomedanischen Eroberer seit dem Sahre 1000 unserer Zeitrechnung. Damals, werden wir berich= tet, ward in Bengalen das Bhascha geredet \*); welches aber nichts anders als ein Volksdialekt bes Sanffrit war. "Dieser Ausdruck", fagt Colebrook \*\*), "den alle In= bische Philologen von Panini an bis auf die jetigen Leh= rer der Grammatik gebrauchen, bezeichnet den Bolksdia= left bes Sanffrit, im Gegensatz gegen ben veralteten Dialekt ber Bebas; im gemeinen Leben wird er jedoch auch von jedem neuern Bolksbialekt Indiens gebraucht, besonders solchen, die aus dem Sanfkrit verdorben sind." Mus diesen Nachrichten geht also hervor, daß die Musartung des Sanfkrit als Wolkssprache schon über die Zei= ten der Mahomedanischen Eroberung binausgeht; aber wenn schon der alteste Grammatiker der Inder Panini, das Bhascha oder den Volksdialekt von der Schriftsprache unterscheidet, führt dieses nicht zu bem Schluß, daß von jeher eine solche Verschiedenheit muß statt gefunden ba= ben; und daß nicht sowohl die Bolkssprache als ein ver= dorbenes Sanffrit, als vielleicht mehr die Schriftsprache bes Sanffrit als eine veredelte Bolkssprache betrachtet werden muß? Geit der Mahomedanischen Eroberung mag biefe Bolkssprache allerdings mehr verschlimmert worden fenn; aber nach dem, was oben von dem jebi= gen Bengalefischen, und seiner nahen Berwandtschaft mit bem Sanffrit gesagt worden ift, halte ich es boch fur bochft mahrscheinlich, daß es noch daffelbige Bha=

<sup>\*)</sup> Works of Jones I, p. 25.

<sup>\*\*)</sup> As. Res. VII, p. 225.

scha fen, daß zu ben Zeiten ber Mahomedanischen Ero= berung hier geredet ward; nur wahrscheinlich mit mehreren Berunreinigungen aus den Sprachen ber Barbaren. Sehr merkwürdig ist übrigens eine Nachricht, welche Colebrook giebt \*), daß der alte Dialekt Praja Bha= fcha, ber in ber Gegend von Mathura gesprochen ward, wo Krischna erschien, noch jett hier und in einem großen Theile bes Duab an ben Ufern bes Jumna und Gan= ges in großer Reinheit gesprochen werde; und die Liebesabentheuer bes Gottes mit den Gopis hier noch in Volksliedern besungen werben, welche in diesem Dialeft gedichtet find. Je weiter man also nach Norden hinauf= gebt, um besto mehr scheint sich bas Sanffrit in ber Landessprache erhalten zu haben.

Die bisherigen Bemerkungen follten nur ben Weg bahnen zu der Untersuchung über die zweite Sauptquelle der Indischen Alterthumskunde, die Indische Litteratur. Huch hier also entstehen die Fragen: Wie weit fennen wir fie? Wie weit find wir uber fie zu urthei= len berechtigt? Und welches Urtheil im Gangen durfen wir nach diesem über sie fallen?

Allein schon ber Ausbruck Indische Litteratur ent= halt etwas fehr unbestimmtes. Bei der großen Aufmerksamfeit, welche bas Sanffrit in Europa erregt hat, ben= fen wir dabei zunächst an die Sanfkrit-Litteratur. Allein biese Sprache blieb keinesweges die einzige, welche in Indien als Schriftsprache gebraucht und ausgebildet ward. Auch andere Dialekte, auch solche, die nicht mehr

<sup>\*)</sup> As, Res. VII, p. 231.

zu ben lebenben gehoren, wie bas Prakrit, - welches jedoch nur als eine andere, weniger verfeinerte, aber weichere Mundart des Sanffrit betrachtet werden fann \*, - genicken eines abnlichen Vorzugs; und felbst bie noch jetzt lebenden Mundarten find nicht arm an Werken der Prosa und besonders der Poesie; welche gewissermaßen als flassisch von der Nation betrachtet werden. Dennoch aber behauptet die Sankrit = Litteratur einen folden Borrang vor ben übrigen, daß ihr vorzugsweise biefer Beiname gebührt. Es ift die heilige Sprache. Ihre altesten Religionsbucher, die Bedas, wie Alles was an biesen hangt, sind in dieser Sprache geschrieben; nicht weniger die berühmtesten und altesten ihrer Epischen Ge= bichte. Co wird also, bei ber Beantwortung jener Fragen, auch von uns zunächst nur auf tie Canffrit-Litteratur Ruckficht genommen werden muffen.

Wir fennen jest bie Sanffrit Bitteratur nicht mehr allein aus ben Titeln ihrer Werke \*\*); fondern auch jum

- \*) Jones Works VI, p. 206. The Pracrit, which is little more, than the language of the Brahmans melted down by a delicate articulation to the softness of Italian.
- \*\*, Den wichtigsten Beitrag zu lestern lieserten bieber die Hh. Hamilton und Langles in dem Catalogue des Manuserits Samskrits de la Bibliothéque Impériale, avec de notices du contenu de la plupart des ouvrages etc. à Paris 1807. Das Verzeichniß enthâlt die Titel und zum Theit Auszüge aus 178 Schriften im Sansfrit; und 14 im Bengalessichen. Zu diesen muß jest noch gefügt werden: Catalogus Librorum Sanskritanorum, quas Bibliothecae Universitatis Havniensis vel dedit vel paravit Nathanael Wallich

Theil aus Uebersehungen und Auszügen; zum Theil aus ben Driginalen. Wir wissen baraus, daß sie an Werken ber Poesie wie ber Prosa reich ift; wie beschrankt aber bei dem Allen noch unsere Kenntnisse bleiben, dies wird eine genauere Unsicht bes Ginzelnen am besten zeigen.

2013 bas altefte Werk wie bes Sanfirit, fo ber gan= gen Indischen Litteratur, ja in einem gewissen Ginne die Quelle aus ber sie geflossen ift, werben uns bie Bebas genannt. Bei jeder Gelegenheit werben fie erwahnt als die Bucher, deren Lefung den Braminen befohlen ift; als die Quellen der Religion; als von Brama felber mitgetheilt \*). Alfo vor Alliem: was wiffen wir von ben Webas? was enthalten fie?

Allerdings besitt Europa eine wahrscheinlich vollsian= bige Abschrift ber Bedas in der Ursprache, welche in dem Brittischen Museum aufbewahrt wird \*\*). Aber fie find unübersett; und ihr großer Umfang wird es auch scower=

- M. D. Horti Botanici Calcuttensis praesectus. Seripsit Erasmus Nyerup, Bibliothecarius Universitatis. Hafniae 1821. Die koffbare Sammlung enthält mohl alle in Bengalen ge= brudte Sanffrit : Berte; mit furgen, aber ichabbaren, litte: rarifden Bemerkungen bes Berausgebers begleitet.
- \*) Man febe ben aus bem Sanffrit übersesten Auffas: On the Indian Litterature. As, Res, I. p. 340. mit bem Com: mentar.
- \*\*) In XI. ftarken Banben. Der Dberft Polier, berfetbe, bem wir die Mythologie des Indous verdanken, wovon noch unten wieder wird bie Rebe fenn muffen, brachte fie aus Indien mit, und legte fie in jener Sammlung nieber. Man febe: As. Research, I. p. 347.

lid je geffatten, bag eine vollständige lleberschung von ihnen geliefert wird. Einige Symnen baraus hat zwar Jones in's Englische übertragen \*); einige Stellen find von Bopp überfent \*\*). Jene find aber nicht fowohl Uebersesungen, als Nachahmungen in gereimten Englischen Bersen. Allerdings verbanken wir integ bie= fem Gelehrten einige genauere Nachrichten in feiner 216= handlung über die Litteratur ter hindus \*\*\*). Doch murten tiefe, und einige antere gerftreute Motigen ober Brudfiude, und feinesmeges erlauben, über bas Gange ein Urtheil gu fallen, wenn nicht bie Abhandlung von Colebroof ;), ter querft mit einem fritischen Blid tiefe beiligen Bucher flutierte, uns einigermagen in ben Stand feste. Die ichmer es indeffen halt in Indien felbit fich ein vollstandiges Eremplar ber Bebas gu verschaffen, zeigt fein Beispiel; ba mehrere wichtige Ub= idmitte ibm nicht zu Geficht famen.

Die Sammlung ber heiligen Schriften, welche wir bie Betas nennen, bilbet zwar zusammen ein Ganzes als Sammlung, zerfällt aber in vier Theile, bie als eben so viele einzelne Betas betrachtet, und burch eigenen Namen unterschieden werben. Sie heißen ber Rig-veda, ber Pajusveda, ber wieber in ben weißen

<sup>\*)</sup> Works of Jones. VI. p. 313 sq.

<sup>\*\*)</sup> Binter bem Conjugationefoftem bes Sanffrit.

<sup>\*\*\*)</sup> Works Vol. I, p . 349.

<sup>+)</sup> In ben As. Res. VIII. p. 377-497. On the Ve las, or sacred writings of the Hindus. — Ich ichreis be feets mit ihm Bedas; nicht Bedame ober Dede, wie Unbere.

und schwarzen fich theilt; ber Samaveba; und ber Atharveda \*). Der lette ift von ben Kritikern als spåtern Ursprungs oft bezeichnet worden; allein wenn gleich die Aechtheit einzelner Abtheilungen desselben nicht ohne Grund bezweifelt wird, so ist es boch hochst wahr= scheinlich, daß wenigstens ein Theil des vierten Wedas so alt als die drei andern ist \*\*). Der Grund, wes= wegen oft nur die brei genannt werden, liegt nicht in ber Berschiedenheit des Alters, sondern des Inhalts. Die Namen der drei ersten Bedas kommen von der ver= schiedenen Beschaffenheit und Bestimmung ber barin ent= baltenen Gebete ber, Die bei feierlichen Gelegenheiten ge= braucht wurden. Sind biefe metrisch, so beifen sie Nich; find sie in ungebundener Schreibart: Jajusch; und in fofern fie zum Gefange bestimmt find, Saman. Der vierte Beda enthalt zwar auch Gebete; aber nicht folche, die bei benfelben feierlichen Beranlassungen, wie die in

<sup>\*)</sup> Perfifd beifen fic: Rig, Yejir, Sam, und Atherbum. Man sche Aycen Acberi II p. 408. Der von Voltaire 1778 herausgegebenen Ezonr Vedam, ou ancien commentaire de Vedam, traduit par un Brama du Sanscritam, ben man fo lange fur eine achte Quelle Indifder Beisheit hielt, ift ein neues Machwerk; wie es jest S. Ellis in feinem Account of a Discovery of a modern imitation of the Vedas. As. Res. XIV, 1. erwiefen hat. Der Rame Ezour ift aus Jajous ober Yejir verbreht.

<sup>\*\*)</sup> Colebrook 1, c. p. 381. Gewiß ift er febr alt; benn auch in ben altesten epischen Bedichten werben bereits vier Bebas erwähnt.

ben drei andern, gebraucht wurden, sondern bei andern; und unterscheidet sich dadurch von jenen.

Jeber ber Bedas besteht aus zwei Theilen; aus Gebeten (Mantras;) und Vorschriften (Brahmanas). Die vollständige Sammlung der Hymnen, Gebete und Unrufungen, die zu einem Veda gehören, heißt dessen Sanhita. Alles übrige gehört zu den Brahmanas. Diese enthalten Vorschriften, welche Religiouspflichten einschärfen; Marimen, die diese Vorschriften erklären; und Stücke, die sich auf Theologie beziehen. Die letzetern heißen Upanischads. Indes darf man bei der jeszigen Anordnung der Vedas sich die Absonderung dieser verschiedenen Stücke nicht zu scharf denken. Einige Upanischads sind Theile der Brahmanas; andere stehen in ganz abgesonderter Form; und noch andere sind selbst Theile des Sanhita \*).

Ein Haupttheil der Bedas also besteht aus Hymnen und Gebeten. Die des ersten Bedas sind meist Lobpreissungen, in 10000 Bersen oder vielmehr Stanzen, in verschiedenen Bersarten. Sie werden Heiligen (Nischis) in den Mund gelegt, die, so wie die Gottheiten, an die sie gerichtet sind, darin genannt werden. Oft sind die Rischis offenbar die Versasser»). Es sind theils Braminen; zuweilen aber auch Könige. Viele sind auch Dankhymnen an Könige, welche die Versasser freigebig belohnt hatten. Undere sind Beschwörungen. Die Hymmen und Gebete des zweiten Vedas bilden den kürzern

<sup>\*)</sup> Colebrook 1. c. p. 387. 388.

<sup>\*\*)</sup> Colebrook p. 392. Mus ihm auch bas Folgenbe.

Theil beffelben. Sie find theils in Berfen, theils in metrischer Profa. Gie beziehen fich meiftentheils auf Dufer, bei benen fie gesprochen werden muffen, befon= ders das feierliche Opfer eines Pferdes. Auch Gebete bei ber Cinweihung eines Konigs. Sie find theils Rischis theils Gottern beigelegt \*). Die Hymnen und Gebete biefer beiben Bebas find zur Recitation bestimmt, welche jedoch nach festen vorgeschriebenen Formen gesche= ben muß. Singegen die Hymnen des dritten Bedas, fammtlich metrisch, find blos fur ben Gefang bestimmt. Huch der vierte Beda enthält über 760 Hymnen und Gebete, die großentheils in Berwunschungen bestehen. Die Gottheiten, an welche alle biefe hymnen gerichtet find, find aber keineswegs biejenigen, welche in ber In= bischen Mythologie nachmals als Herven glanzen; es find vielmehr personificirte Gegenstande ber Natur; bas Kirmament, das Feuer, die Sonne, der Mond, bas Masser, die Luft, ber Dunstfreis, die Erde zc. unter mancherlen Ramen ober Beinamen \*\*). Die ihnen zu brin= genden Opfer, die Rauchwerke, und der heilige Trank aus bem Caft ber Mondpflange \*\*\*), geben überfluffi= gen Stoff zu ben gablreichen Gebeten, welche bei ben

<sup>\*)</sup> Mehrere baraus find überfest in As. Res. V. und VII, in ben drei wichtigen Auffagen von Colebrook on the religious Ceremonies of the Hindus, and of the Brahmans cspecially.

<sup>\*\*)</sup> Man fehe vor allen Colebrook in As. Res. VIII, p. 398. und vergleiche die von Bopp gegebene leberschungsprobe.

<sup>\*\*\*)</sup> Asclepias acida; ober Cynanchum viminale,

einzelnen Gebräuchen gesprochen werden mussen. Nach ben Grundsähen der Braminen kommt dabei wenig darauf an, den Sinn derselben zu verstehen; man muß vor allen den Heiligen kennen der spricht; die Gottheit, zu der gesprochen wird; die Gelegenheit, bei der der Hymnus gekraucht wird; das Sylbenmaaß oder den Rhythmus; und die verschiedenen Urten der Recitation, entweder Wort für Wort, oder mit Versehungen der Wörter; denen masgische Kräfte beigelegt werden \*).

Der andere Theil bes Beda besteht aus den Bra= manas und Upanischads. Bramanas ift ber allgemeine Rame für die fammtlichen Theile ber Bebas, die nicht sit ben Sanhitas gehoren. Einen Haupttheil davon maiben bie Upanischads aus. Ein Name, ber nicht, wie man ihn oft übersett, Mofferien, sondern bie Wiffenfhaft von Gott, bezeichnet; und zwar in bem boppelten Ginne, die Wiffenschaft felbst, und die Schriften, worin fie gelehrt wird \*\*). So find also die Upanischads die eigentliche Grundlage ber Indischen Theologie, indem fie bie Untersuchungen sowohl über die Gottheit felbst, als über die Welt, die Natur ber Scele u. f. w. enthalten. Iwar enthält jeder Weda auch Upanischads; allein in den beiben erften machen fie nur den geringern Theil aus; bagegen enthalt ber Samanveda bie langften und abftraktesten Untersuchungen bieser Urt; und auch in bem vierten, ober Atharveda, fullen die Upanischads die arb= Bere Balfte aus \*\*\*). Die Upanischads find in verschie=

<sup>\*)</sup> Colebrook I. c. p. 389. 390.

<sup>\*\*)</sup> Colebrook 1. c. p. 472.

<sup>\*\*\*)</sup> Colebrook 1. c. p. 461. 471.

Denen Formen, haufig in Dialogen, Die zwischen Gottbeiten, Clementen, Rischis und Gottern ze. gehalten werden; oft aber auch in eigentlicher Lehrform geschrie= ben; und ba sie nicht selten auch in Unrufungen über= geben, fo erklart es fich baraus, weshalb bie fcharfe Grenzlinie zwischen ihnen und ben Mantras nicht immer gezogen werden fann. Einzelne berselben wurden schon von Jones übersett \*); aber wenn auch keine vollstan= dige Uebersehung, boch reichliche Auszuge baraus, ver= banken wir bemfelben Gelehrten, ber auch ben Zendavesta nach Eurova brachte, Anguetil Duperron. füllen in seinem Upnekhat \*\*) nicht weniger als zwei Quartbande. Bu nicht geringer Erwartung mag fich also ber Leser baburch für die Kunde des Indischen Religionsflubiums berechtigt halten. Aber erfilich ift biefer Upnekhat ein Perfifcher Muszug, und aus biefer Sprache, nicht aus der Ursprache, übersett; und wer mag bier fur die Treue der Perfischen Uebersetzung haften? Hußerbem scheint es ter Herausgeber fast barauf ange= legt zu haben, burch die Gestalt, in der er ihn gab, ihn unbrauchbar zu machen. Der Upnekhat enthält nem= lich zwar Auszuge aus allen vier Bedas; aber ohne alle Ordnung bald aus diefem bald aus jenem; bie meiften jedoch bei weitem aus dem vierten; also ohne fustemati= iche Uebersicht, und ohne Bollstandigkeit. Diese Auszuge nun aber hat ber Ueberseter in einer durchaus wortlichen

<sup>\*)</sup> In den Extracts from the Vedas, Works Vol. VI.

<sup>\*17</sup> Upnelhat studio Anguetil Duperron, Paris 1801. Cs ift Die Perfife Form bes Mamens für Upanischab.

lateinischen Uebersetung so unverständlich wiedergegeben, baß er selbst fehr oft bem unverständlichen bas verständ= liche Latein, in Klammern geschlossen, beifügen mußte. Mun benfe man fich biefe Berfahrungsart bei Materien, die an sich schon abstraft und bunkel find; und man wurde es wenigstens nicht befremdend finden konnen, wenn bieher außer dem Berfaffer und Seger noch faum Semand ben Upnekhat burchgelesen hatte. Und wenn ihn jemand las, - verstand er ihn? Ich gestehe, auch nach wiederholten Versuchen, meine Unfahigkeit bazu; und muß es ben Forschern ber Religionsgeschichte über= laffen, darüber Aufschluffe zu geben.

Diese Erorterungen werden bazu bienen, bie Frage im Allgemeinen zu beantworten: was in ben Bebas zu fuchen sen? Es ift kein geringer Gewinn, ihren Inhalt und ihre Bestandtheile im Gangen zu kennen; wenn auch bas Studium des Einzelnen noch erft feinen Bearbeiter erwartet. Aber doch auch basjenige, mas wir bis jest von biefen beiligen Schriften wiffen, fuhrt uns von felbit zu einigen Resultaten, die fur die Indische Alterthums= funde nicht unwichtig sind.

Erstens also: Die Bedas sind Sammlungen großtentheils einzelner kleiner Stucke von verschiedenen Ber= faffern, beren Namen, wie bei ben Symnen, haufig in ihnen felber angegeben werden \*). Gie fonnten alfo

<sup>\*)</sup> Bei jebem Beba findet fich nemlich ein Index "von unbezweifelter Mechtheit", ber ben Inhalt, und die Ramen ber Berfaffer ber einzelnen Stude giebt, As. Res. VIII, p. 392., wo Colebroof die wichtigsten nennt, - Unter den barin

nicht auf einmal entstehen; und wenn wir sie auch aus gleich anzusührenden Gründen in ein hohes Alter hinauf=rücken mussen, so bedurfte es doch eines langen Zeit=raums, bis sie entstehen, und in eine Sammlung, wie sie jeht ist, vereint werden konnten. Da ein großer Theil derselben aus Hymnen und Gebeten besteht, so wurde man es nicht anders als höchst wahrscheinlich sinden, daß diese vorher durch mundliche Ueberlieserung waren erhalten worden, bis man die Schrift zu Hulse nahm, sie zu siriren; wenn auch nicht die Tradition dieß ausdrücklich sagte \*;

Ferner: Um ihnen ihre jehige Gestalt zu geben, bedurfte es also eines Sammlers, der sie ordnete. Die Sage nennt als solchen bei den Indern Byasa; der schon in das mythische Zeitalter hinausgerückt wird. Aber Byasa ist nur ein Beiname, und bedeutet: der Sammeler \*\*). Wir sind also damit nicht klüger. Nach Colebroof wird aber dieser Beiname dem Dwapajana beigeslegt; der die Bedas gesammelt haben soll. Aber auch von diesem lehtern ist weiter nichts bekannt; und selbst

verzeichneten Königsnamen finde ich keinen, der in dem Bers zeichnisse bei Jones Works I, p. 296 sq. vorkame.

<sup>\*)</sup> As Res. VIII, p. 378. — Die Absingung ber Hymnen burch die Braminen bemerkten schon die Griechen in Alexanbers Zeiten. Damit bestieg Calanus freiwillig ben Scheiterhaufen. Es waren Hymnen, sagten die Inder, zum Lobe ihrer Götter. Arrian. Op. p. 147. — Wird man es bee zweiseln, daß es hymnen aus ben Bedas waren?

<sup>\*\*)</sup> As. Res. VIII, p. 378, 392, 488.

Colebrook gesteht \*), daß es uns noch ganglich an Thatsachen fehlt, ben Zeitpunkt, wo sie gesammelt, ober wo der größte Theil derselben entworfen wurde, mit ciniger Gewißheit zu bestimmen. Aber burfen wir über eine folche Ungewißheit uns wundern? Ift es anders mit den Mosaischen Schriften und dem Zendavesta? Sie find da; fie haben fich erhalten; aber ihr Urfprung verbirgt fich in bem Dunkel der Jahrhunderte.

Drittens: Fragt man indeß gleichwohl nach dem Alter der Debas, so find mehrere wichtige Grunde vorhanden, dieses weit hinaufzurucken. Die Bedas find gewiß das altefte Werk in ber Sanffrit = Litteratur. Dieß zeigt schon ihre veraltete Sprache, welche ber Uebersetung und Erklarung derfelben so große Sindernisse in den Beg legt. Ferner, in allen, felbst ben altesten, Schriften bes Sansfrit werden die Bedas als bereits vorhanben erwähnt; und zahllose Stellen baraus, fast auf jebem Blatte, citirt \*\*). Es wird unten deutlicher wer= ben, was fur ein großer Theil ber Sanftrit = Litteratur überhaupt an ihnen hangt. Endlich ift jedem Beba ein Traftat beigefügt, ber bie Ginrichtung bes Ralenbers er= flart, um die Seit gewiffer gottesbienftlicher Gebrauche zu bestimmen. Er ift eingerichtet fur bie Bergleichung ber Sonnen = und Mondzeit mit bem burgerlichen Jahr; und verrath beutlich, baß er in ber Kindheit ber Stern= funde verfertigt fen \*\*\*).

<sup>\*)</sup> As, Res. VIII, p. 489.

<sup>\*\*)</sup> As. Res. VIII, p. 482.

<sup>\*\*\*)</sup> As. Res. VIII, p. 489. Er heißt Jyotisch. Der barm

Viertens: Aber ber ftarkste Beweis fur bas bobe Alter ber Bebas liegt meines Erachtens barin, baß fich in ihnen gar keine Spur ber jehigen Gekten bes Schiva und Krischna sindet. Ausdrücklich bemerkt bies Cotebroot \*). "In keinem Theile ber Bebas", fagt er, "mit Musnahme ber letten Abschnitte bes Atharveba, bie eben beghalb für unacht gehalten werben muffen,) habe ich die mindeste Spur ber Berehrung des Rama und Krischna, als Inkarnationen bes Bischnu, angetroffen." Berechtiat und bieg nicht zu dem Schluß, daß bie Bebas über bie Entstehung biefer Geften hinaufgeben, bie boch, wie schon aus ben Bemerkungen über die Denkmabler ber Baufunft erhellt, in ein bobes Ulter gurudgeben muffen? Bugleich aber erklart auch biefe Bemerfung, wie die verschiedenen Seften ber Bindus bennoch alle die Bedas als die Quelle ihrer Lehre annehmen fonnen, fo gut wie die verschiedenen Partheien unserer Religion, unsere beiligen Schriften.

Funftens: Wenn aber auch die Bedas in ein fruheres Alter hinaufgeruckt werden muffen, konnen fie in

gebrauchte Cyklus (Yuga) ist nur von 5 Jahren. Die Mosnate sind Mond: Monate; aber in der Mitte und am Ende der fünfjährigen Periode ist eine Einschattung durch Verdoppelung eines Monats. Colebrook sührt eine Stelle aus dem Kalender des zweiten Beda an, die eine Bestimmung des damatigen Punkts des Solstitiums enthält, welche für das 14te Jahrhundert vor dem Ansange unserer Zeitrechnung paßt. 1. c. p. 493. Ich muß diese Untersuchung den Astronomen überlassen.

<sup>\*)</sup> As, Res. VIII, p. 494.

bem Laufe ber Beit, seitbem fie niedergeschrieben wurben, nicht fehr verandert und interpolirt fenn? Dieg scheint um so viel wahrscheinlicher, ba nach ber Sage der Inder Anasa mehrere Schuler hatte, die jeder wieber ihre Boglinge, und diese andere unterrichteten, so daß auf diese Weise zulett so viele große Veranderungen in dem Tert, oder in der Urt ihn zu lesen und zu re= citiren entstanden, daß nicht weniger als 1100 verschie= bene Schulen ber beiligen Schriftkunde fich bilbeten \*). Wenn man diese Ungabe auch nur fur bas nehmen will was fie ift, fo muß boch baraus ber Berbacht großer Veranderungen hervorgehen. Allerdings wurde erft die Bergleichung vieler Eremplare hier ein Licht gewähren konnen. Allein erstlich beziehen diese Beranderungen fich großentheils nur auf ben außern Bortrag; um fo mehr da dieser als die Hauptsache nach dem Dbigen betrachtet wird; ferner aber konnen auch folche Beranderungen schwerlich neu, sondern mussen schon sehr alt senn; oder, mit andern Worten, der jehige Tert ber Bedas muß schon ein hohes Alter haben; welche Beranderungen er auch fruber erlitten haben mag. Dieß zeigen erftlich bie ungabligen Citate, welche felbst schon in ben alten Schriften eben fo wie in ben jegigen Bedas gelesen werben; ferner aber tragen die Bedas in den alten Gloffen, womit sie versehen sind, die Stute ihrer Mechtheit bei fich. Erst ein gloffirtes Werk, sagen die Indischen Ge= lehrten, ift vor Berfalschungen gesichert, weil der Bloffator jede Stelle bemerkt und jedes Bort erklart \*\*).

<sup>\*)</sup> As. Res. VIII. p. 382.

<sup>\*\*)</sup> As. Res. VIII. p. 480 sq.

Selbst auch bie streng vorgeschriebene Art, wie die Bebas nach bestimmtem Rhythmus ober Melodien gelesen ober gesungen werden mussen, erschwerte die Interpolation, und macht sie fast unmöglich; weil sie gleich mußte bemerkt werden.

Sediftens: Die Bedas, indem sie gleich dem Bend= avesta großentheils ein Ceremonialgesetz enthalten, seben also einen gewissen Kultus voraus, ber, an Gebrauche und Unrufungen gebunden, einer Priesterkaste anvertraut ift. Dieser Rultus bezieht sich indeß auf eine Religion, beren Grundlage, nach ber übereinstimmenden Behauptung aller, die sich mit ihr beschäftigen, ber Glaube an eine einige Gottheit ift \*); die fich aber in den großen Gegenstånden ber Natur offenbart, welche unter man= cherlei Benennungen als Gotter angerufen werden. Wir mogen also die Religion der Bedas in diesem Sinne eine Naturreligion nennen. Aber fie ist zugleich, und bieß ift ihre nationale Eigenthumlichkeit, mit ben feinsten Spekulationen burchwebt, woran die Upanischads so reich find. In jenen, in ein myftisches Dunkel gehullten, Lehren und Betrachtungen über bas Unendliche; über den Ursprung und die Natur der Dinge; über bas Ausstromen und wieder Buruckfehren ber Befen in die Gottheit, fand ein, zu ftillen Spekulationen geneigtes. Wolf fo reiche Nahrung fur feinen Beift, bag es baburch nicht felten zu dumpfem Sinbruten gebracht ward. Wie

<sup>\*)</sup> As. Res. VIII. p. 396. Daffelbe erklaren Jones, Paultino, auch bie Danischen Missionare in ihren Berichten. Uuch manche Stellen des Upnethat bestätigen bieß.

schwer auch diese Theile ter Bedas, die der Upnethat enthalt, zu verstehen senn mogen, so bedürsen sie doch nur eines maßigen Studiums, um uns den einen Hauptzug des geistigen Charakters dieses merkwürdigen Volks, seinen Hang zur Spekulation, vollkommen zu erklaren.

Siebentens: Die Bedas waren also zwar die Quelle der Indischen Religion; keinesweges aber der Indischen Mythologie. Die Quelle von dieser ist, wie unten ershellen wird, das Indische Epos. Der Gottheiten, an welche die Anrusungen in den Bedas gerichtet sind, sind zwar viele; es sind aber Personissisationen der Naturgegenstände; und sie lassen sich, nach der eigenen Glosse der Bedas, auf die drei zurückführen \*): Feuer, Lust und Sonne; die wiederum nur als Manisestationen Sienes Urwesens zu betrachten sind. Zwar kommen in einigen Stellen die ersten Grundzüge von Mythen vor, wels

\*) Colebrook As, Res. VIII. p. 396. hat die Stelle im Driginal und übersett gegeben. Man vergleiche damit die erste der drei Abhandlungen von Colebroof: On the religious ceremonies of the Hindous. As. Res. Vol. V., west die die täglichen Gebräuche und Gebete eines Braminen enthâtt. Sie sind an die Sonne, das Feuer, das Wasser zo. gerichtet; nicht an Vischnu, Schiva zo., wenn gleich ein paarmal ihre Namen erwähnt werden. Defter dagegen Brahma, als der Erste und Unveränderliche. "Brahma is truth, the one immutable being" etc. p. 362. Erst nachdem die Setten von Schiva und Vischnu entstanden waren, ward ihr Kultus dem des Brama vorgezogen; denn der des lettern ist nur geistig; der der beiden andern sinntlich.

che bie Dichter ausführlicher behandeln; aber nirgends tie Lieblings = Legenden jener Secten, Die ben Lingam ober den Krischna verehren \*). Daraus geht also von selbst ein ursprunglicher Unterschied zwischen ber Priefter= religion und ber Bolksreligion hervor; womit keineswe= ges geleugnet ift, daß beide in gewiffen Beziehungen auf einander, und Berhaltniffen gegen einander fieben; welche zu entwickeln ben Forschern ber Inbischen Religion überlassen bleiben muß \*). Die Bedas sind die Quelle ber Priefterreligion; feinesweges aber tonnen fie als bie Quelle ber Bolfsreligion betrachtet werden. Huch ift ibre Lesung nicht einmal bem Bolfe gestattet. Die Braminen burfen und follen fie fetber lefen und erflaren; ihr Ruhm ift es, in ten Bebas bewandert zu feyn; Die auf fie folgenden Raften burfen fie nur boren, oder boch= ftens lefen; bie niebern Raften, ber große Saufen, auch nicht einmal lefen horen. Go behieft die Raffe ber Braminen es immer in ihrer Gewalt, ben übrigen so viel ober fo wenig bavon mitzutheilen, als fie fur gut fant. Ist aber auch eine so abstrafte Lehre, wie die der Una= nischabs, bazu geeignet Wolkslehre zu werden, auch wenn man sie bagu machen wollte? Liegt es nicht in ber Ma= tur ber Dinge überhaupt, bag bei einer Ration, wo eine enggeschloffene Priefterkafte fich im Befit beiliger

<sup>1)</sup> Colebrook p. 398. Not.

<sup>\*\*)</sup> Die eben erwähnte Abhandlung von Cote broof As. Res. Vol. V. enthält bazu, wenn er gleich nicht bireft Priesterund Belkereligion unterscheibet, die wichtigsten Belege und Eröterungen.

Schriften befindet, auch ein Unterschied zwischen ber Priester= und Volksreligion bestehen muß? Die Unterssuchungen über die Aegypter werden zugleich die Wahrsheit und die Wichtigkeit dieser Bemerkung noch in ein helleres Licht sehen.

Uchtens: Es fehlt aber viel baran, baß jene alte Lehre und Meligion der Bedas sich selbst unter ben Braminen in ihrer Reinheit erhalten hatte. Wie ware tieß auch nur moglich, ba der so fehr dunkle und gang ver= altete Dialekt ber Bedas, besonders ber brei ersten, bas Lefen derfelben auch fur die Braminen außerst er= schwert \*); und selbst ihre Seltenheit in Indien es nur wenigen möglich macht? "Bieles was die Bedas lehren", fagt Colebrook \*\*), "ift jest veraltet; feine Stelle find andere religiofe Unordnungen und Gebrauche getreten; Mituale auf die Puranas gegrundet, und Gebrauche aus einer unreinen Quelle, ben Zantras erborgt, haben großentheils die Gebete ber Dedas veralten gemacht. Der Dienst bes Rama und Rrifdina ist auf den der Elemente und Plancten gefolgt". Dieg wirft also auch einiges Licht auf die Entstehung ber Geften unter ben Sindus. Die Berfchiedenheit bes Lesens und Erklarens der Bedas konnte verschiedene Schulen unter ben Braminen erzeugen; wie fie beren nach dem Dbigen eine Menge erzeugt hat \*\*\*); bie verschiedenen Seften unter bem Bolfe konnten nicht bar-

<sup>\*)</sup> As. Res. VIII. p. 497.

<sup>\*\*)</sup> Colebrook As. Res. VIII. p. 495. 496.

<sup>\*\*\*)</sup> S. oben S. 122,

aus hervorgehen. Diese beziehen sich auf den Kultus von Gottheiten, welche nicht in den Bedas, sondern in den Indischen Spopsen glanzen. So gut wie Homer und Hesiod es waren, welche, wie schon Herodot bemerkt, den Griechen ihre Götter bildeten, eben so gut waren es auch die großen epischen Dichter der Inder, welche der Indischen Volksreligion, wenigstens großenstheils, ihre Götter gaben. Nur darf dabei nicht undemerkt bleiben, daß diese Dichter selber zu der Bramisnenkaste gehörten; wodurch sich also nicht blos im Allgemeinen das ursprünglich engere Verhältniß erklärt, in dem Priesiers und Volksreligion zusammenstanden; sons dern auch wie, als die alte Religion der Vedas in der Braminenkaste ausartete, die Priesterreligion sich mit der Volksreligion gleichsam verschmelzen konnte.

Den Ursprung der Sekten historisch zu erklaren, und der Zeit nach zu sbestimmen, sind wir freilich nicht im Stande. Die beiden Sekten des Schiva und Visch= nu sind zwar jeht die am allgemeinsten ausgebreiteten; aber nicht die einzigen. Neben ihnen besteht die des Ga= nescha, und mehrere andere \*). Aus der innern Natur, und den Gegenständen des Kultus wird es freilich sehr wahrscheinlich, daß die Sekte des Schiva, die den Linzgam verehrt, die ältere; überhaupt vielleicht die alte Volksreligion sen; hingegen die des Vischnu als Krisch= na=Verehrer erst einer Resorm ihren Ursprung zu verbanken habe, deren Zweck war, den grobsinnlichen Kul=

<sup>\*)</sup> Man sehe hierüber besonders Cotebroof in As. Res. VII. p. 279 sq.

tus mehr zu verfeinern. Aber die Sette des Krifchna steht zugleich in einer so unauflöslichen Berbindung mit bem Indischen Epos, beffen Sauptgegenfland Die Gi= schichte der Inkarnation des Vischnu als Krischna ift, daß man ihren Cultus wohl mit Recht eine poetische Mcligion nennen fann, wie unten aus ter Untersuchung über das Indische Epos noch mehr erhellen wird. Der Versuch, welchen Jones zur Bestimmung ber Beit bes Ursprungs ber Sette bes Rrischna gemaat hat, ber gufolge seine Erscheinung 1200 Jahre vor Christo geseht werden muß, beruht auf fehr schwachen Grunden; fo wie die der Erscheinung des Budda um zwei Jahrhunberte ivater \*). Was wir von bem lettern mit Buverlaffigkeit wiffen, ift nur, bag auch er ber Stifter einer Sekte wurde, welche einft in einem großen Theile Inbiens geherrscht haben muß; beren Lehren und Kultus jedoch mit denen der Braminen im Widerspruch fanden; fo daß ein Todhaß zwischen ihnen entstand; ber mit der Verbrangung ber Budbiften aus Indien endigte. Wie viele und wie wichtige historische Aufgaben hierbei aber noch unbeantwortet bleiben, fallt in die Augen. Es ift nicht blos die Zeit ihrer Entstehung, (worüber nach al= len aufgestellten Vermuthungen bennoch ber größte Ren= ner des Sanffrit, Colebrook, es nur als seine Dei= nung zu geben wagt, daß sie zwar junger sen als die Bedas, aber alter als die Entstehung ber Seften bes

<sup>\*)</sup> Works of Jones I. p. 29. Remlich auf einigen Angaben ber Bewohner von Cashmire,

Shiva und Krischna \*); ) welche zweifelhaft ift; wiewohl, daß sie sehr alt senn muß, schon daraus hervor= geht, daß mehrere der alteften Felfentempel nach den obigen Bemerkungen bem Butba geweiht waren. Aber ein an= berer wichtiger Beweis liegt barin, bag bie Bubbiften bereits im Ramajan, (wenn auch nur, so weit wir ihn bisher besitzen, ein einzigesmal) erwähnt, und mit den Atheisten, b. i. ben Gegnern ber Braminen, welche die aus den Bedas abgeleiteten Lehren leugnen, auf diefelbe Stuffe gestellt werden \*\*). Es ift also baraus flar, daß, als ber Ramajan gedichtet wurde, die Sekte ber Budiften nicht nur schon vorhanden war, sondern auch als Geg= ner der Braminen betrachtet wurde. Huch das Berhalt= nig ihrer Lebre zu ber ber Braminen, und noch mehr bie Geschichte ihrer Verfolgung und Verdrängung aus Indien, liegt im Dunkel. Die Berschiedenheit ihrer Lehren sucht Colebrook barin, baß sie bie blutigen Opfer hatten abschaffen, oder wenigstens sehr beschranken wol-

<sup>\*)</sup> As. Res. VIII. p. 495. Die Grunde fur das hohere Alter ber Beba = Religion find von ihm aufs Neue auseinander gefeet in: Observations on the Jains, As, Res. IX. 293. etc.

<sup>\*\*)</sup> Ramajan P. III. Sect. LXXVI. p. 452. As an Atheist, fallen from the path of rectitude! As a thief so is a Bonddist. Diefer gange Ubschnitt, in welchem der Bramine Javali gegen Rama die Mafte eines Utheiften und Budbiften annimmt, ift fur biefen Gegenftand febr lehrreich. Es ift vor Allen die Berwerfung ber Todtenopfer burch die überlebenben Kinder, also die Berabsetung der Che, welche ben Ubicheu ber Braminen errege.

Ien; wodurch ben Braminen der Gewinn des Opferfleisches entgangen senn wurde \*). Wenn ich gleich bieses nicht geradezu leugnen will, so scheint mir boch aber ein anderer noch wichtigerer Punkt vorher in Betrachtung gezogen werden zu muffen. Die Religion des Bubda berrscht noch auf Cenlon; ferner im ganzen jenseitigen Indien, in fo fern, wie auf der Malavischen Salbinfel, ber Islam nicht eingedrungen ift; nicht weniger in Tibet; ja felbst die Religion des Fo in China, die dortige Bolksreligion, foll die des Budda fenn \*\*). Diese Be= hauptungen erfordern zwar zum Theil noch genauere Untersuchungen und Vergleichungen, als, meines Wisfens, bisher angestellt worden sind; ist dem aber so, so fpringt eine große Verschiedenheit von ber Braminen= Religion hier in die Augen. Alle diese Bolter haben feine Cafteneintheilung. Berwarf also vielleicht bie Lehre des Butda tiese ganglich? Die hohern Ca= ften, besonders die ber Braminen, gewiß; und auf die untern kommt so viel nicht an. So ware also schon bar= aus der Haß der Braminen gegen sie erklarlich. Aber bazu kommt ein zweiter, noch wichtigerer, Umstand. Wo die Religion des Budda herrscht, tritt an die Stelle ber Prieftercaste ein Priefterorden, und zwar ein Monchsor= ben; ber unter verschiedenen Benennungen, ber Talapoins in Ava und Pegu, der Gylongs in Tibet, und andern, fich über jene Lander verbreitet hat. Er ift in einigen derselben, wie in Tibet, der unmittelbare Beberr=

<sup>\*)</sup> Colebrook 1. c.

<sup>\*\*)</sup> Works of Jones I, p. 104.

scher bes Landes, in andern, wie in Ava, (bem Reich ber Birmanen) und in Censon hat ober hatte er großen politischen Einfluß. Aber als Monchsorben, ber nicht burch die Geburt, sondern burch die Aufnahme fich er= halt, find seine Mitglieder burchgehends zum Colibat ver= pflichtet, und wohnen in Kloffern \*). Die Braminen ba= gegen leben nicht nur in der Che, fondern die Che ift für fie felbft Meligionspflicht. Man muß Sausvater fenn, um die Opfer zu bringen, um zu den beiligen Bugungen gelangen ju fonnen. Die hoffnung, Rinber zu erhalten, ift ber Wunsch, um ben fich gleichsam bas gange Glud bes Intere breht; nicht blos in Beziehung auf dieses Leben, sondern wegen der Todtenopfer, welche bie Kinder zu bringen verpflichtet find, und wovon bas Loos des Berforvenen abhangt, auch auf das kunftige. Welcher Streit mußte alfo nicht entfiehen, als ber Budbabienst anfing, fich zu verbreiten? Heftiger gewiß als ber, ben bie Ginfubrung bes Colibats im Decibent erregte. Eine Geschichte ihrer Berfolgung und Berbrangung aus Indien, baben wir bisber nicht; und ichon baraus lagt mit Bahricheinlichkeit fich fchliegen, bag auch biefe bereits in ein fehr frubes Zeitalter gefalten fenn muß. Denn neuere Schriftsteller fie in bas erfte und zweite Jahrhundert unferer Zeitrednung berab= feben wollen, jo scheint mir bieg auf nicht viel mehr als

<sup>\*)</sup> Die angeführten Riofter auf Cepton find bie ven Malvathe und Megiri; Dary p. 47. Ueber bie Stiefter ber Dirmanen und Tibetaner geben Somes und Jurner in ihren Reis fen Madricht.

bloßer Vermuthung zu beruhen. Es ist zwar mahr, baß man noch einige Spuren von ihnen in den Sahrhunder= ten des Mittelalters in Indien finden will \*); allein biese sind an sich boch sehr ungewiß; und wenn auch in irgend einer Gegend Indiens fich ein schwacher Ueberrest erhalten haben follte, so schließt bicses boch eine viel åltere Verfolgung und Verdrangung nicht aus.

Die Bedas werden bei den Indern als die Quelle fowohl der Geschaebung als aller wissenschaftlichen Kennt= niffe betrachtet. In welchem engen Zusammenhange gewohnlich Religion, Gesetzgebung und Wiffenschaft, bei ben Bolfern des Drients fleben; besonders bei benen, wo fie zusammen bas Gigenthum einer Prieftercafte find, ist bereits bei ben Perfern gezeigt; und wird noch beutlicher bei den Meanptern werden. Die hier zu beantwor= tende Frage ift wiederum: wie weit wir die Quellen jener Kenntnisse besitsen, und also sie zu beurtheilen im Stande find?

Die Gesetgebung ber Inder mar es, welche, und gewiß mit vollem Recht, die Aufmerksamkeit ber Britten vor andern auf sich jog. Es war bieß nicht bloße Liebhaberei der Alterthumsforscher; fie mußten die Gefete eines Bolfes fennen lernen, welches fie beherrschen wollten. Allein ba bie Inder felber ihre Gefete als aus einem hohen Alterthum herstammend betrachte= ten, so fuhrte bieg Studium auch unausbleiblich auf bie

<sup>\*)</sup> Theils in ben erklarten Inschriften; f. oben G. 82., theils in den Nachrichten ber beiden Arabischen Reisenden in Indien im gten Sahrhundert bei Renaudot p. 109.

Untersuchung eines Hauptzweiges ber Sanffrit = Litteratur zurud. Der Stifter der Uffiatischen Gesellschaft selber machte bieß zu feinem Lieblingsgegenstand. Unter feiner Aufsicht, und mit einer Vorrede von ihm begleitet, er= fcbienen die Infitutionen ber Indifchen Gefete \*); auf welche nachmals burch Colebroot's Bearbeitung ein noch größeres Werf, die Indischen Pan= bekten, folgten \*\*); Benennungen, die wir um fo lieber beibehalten, da felbst Jones durch sie das Berhalt= niß ausdruckt, in welchem das fleinere und größere Werk gegen einander stehen \*\*\*). Für die allgemeine Unsicht ber Indischen Gesetzgebung ist jedoch das erstere fur uns das wichtigere, da es durch das hohe ihm beigelegte 211= ter jo merkwurdig wird; und von ben Indischen Pan-

- \*) Instituts of Hindu Law; or the ordinances of Menu according to the gloss of Culluca, containing the Indian System of Duties, religious and civil. Verbally translated from the original Sanskrit; with a preface by Sir Will. Jones. Calcutta 1796. S.
- \*\*) A Digest of Hindu Law, on contracts and successions; with a commentary by Jagunnatha Fercapanchanana. Translated from the original Sanscrit by H. T. Colebrooke Esq. in three Volumes. London 1801. S. werden in benfelben zuerft immer die Terte der alten Juri: ften, bes Menu, Canda, Brifespati u. 26. gegeben; auf welche alsbann bie Erklarungen ber Commentatoren folgen. Das Erbrecht wird dadurch besonders wichtig, weil es auch bie Gefete über die Familienverhaltniffe, Mann und Frau, Eltern und Rinder u. f. w. enthalt.

<sup>\*\*\*)</sup> Instituts etc. Preface p. IV.

deften nur die Titel von den Kontraften und bem Erb= recht bearbeitet worden sind.

Die Gefete des Menu umfassen in zwolf Abschnitten sowohl die Vorschriften des öffentlichen als des Privatrechts. Gie werden bem Menu, mit bem bie Reihe ber mythischen Konige beginnt, bem Enkel bes Brama, und Bater tes Brign, zugeschrieben; womit, nach ber Inbifchen Urt fich auszudrucken, nichts anders gefagt fenn kann, als daß sie gottlichen Ursprungs, und das älteste Gesetzbuch der Nation senen. Brigu macht fie ben Weisen oder Rischis bekannt, die ihn deswegen befragen \*). Sie fiehen in ber engsten Beziehung auf bie Bedas, wenigstens auf Die drei ersten, die fast auf jeber Seite angeführt werben, mit Recht mag man alfo fagen, daß fir ihnen abgeleitet find; und die Bedas als die D: ... Gefehgebung betrachtet werden \*\*). Sie muffen also zwar junger fenn als bie Bedas; aber auch bei ihnen wird man fich leicht überzeugen, bak fie nicht das Werk Eines Mannes, auch schwerlich Eines Zeitalters fenn konnten; fondern daß fie schon lange praktisch im Gebrauch seyn mochten, bis fie gesammelt und niedergeschrieben wurden. Gie find ein Gemisch von Robeit und Rultur; und wenn manche berselben, befonbers ber Strafgefege, noch die Kindheit ber Politif au verrathen scheinen; fo sett boch bas Ganze schon einen,

<sup>\*)</sup> Instituts etc. Preface p. VIII.

<sup>\*\*)</sup> Instituts etc. p. 18. "Die Burgeln bes Gefeges find bie Bedas; weiches Gefet, und fur wen auch immer Menu es gab, es ift in ben Bedas vollfommen erflart,"

in Uffatischem Sinne fehr gereiften, Buftand ber Gefell= schaft voraus. Die Caffeneintheilung erscheint schon voll= fommen ausgebildet; bas religibse Geremonialgeset, fo wie es in den Bedas gelehrt wird, in Ausübung; die Herrschaft ber Braminen vollkommen gegrundet, wenn gleich die Konige nicht aus ihrer Mitte find; die Berhaltnisse bes Eigenthums schon sehr mannigfaltig und verwickelt; bas Gelb, als gewohnliches Hustauschungs= mittel, nach bem auch am haufigsten bie Strafen beflimmt werden. Die Gesetgebung also überhaupt feines= weges fo einfach, daß sie aus der ersten Kindheit bes Wolfs hergeleitet werben fonnte.

Muf der andern Seite fehlt es aber boch nicht an innern und außern Beweisen, welche es wahrscheinlich machen, daß biesem Gesetbuche allerdings ein hohes 211= ter beigelegt werden muffe. Mehrere ber Beweise, wel= che wir fur das hohe Alter der Bedas angeführt haben, vaffen auch fur bie Gefete bes Menu. Buerft bie Sprache. Die Gesetze bes Menu find metrisch, zwar in Canffrit, aber gleich ben Bedas in einem veralteten, wenn gleich nicht fo veralteten, Canffrit abgefaßt, inbem es sich, nach bem Ausbrucke von Jones, zu bent Sanifrit ber flaffifchen Dichter etwa verhalt wie bas Latein von Lucrez zu bem Latein in ben Gefeten ber gwolf Tafeln \*). Ferner: Die Gefete bes Menn schließen sich in Ruct : auf Meligion und Kultus genau den Bedas an. Dieselben Gottheiten, nicht aber bie, welche die Dichter feiern, kommen in ihnen vor.

<sup>\*)</sup> Preface p. VI.

Drittens: Also auch keine Spur jener Sekten, von des nen oben die Rede war, in welche die Hindus demnächst sich theilten. Endlich: Die lange Neihe der Glossatosten und Commentatoren der Gesetze des Menu suhrt von selbst auf ein hohes Alter zurück, und rechtfertigt die allgemeine Meinung der Nation, welche sie als das älteste ihrer Gesetzbücher betrachtet \*).

Mit diesem Allen haben wir freilich noch keine bestimmtere Ungabe über das Alter der Gesetze des Menu; b. i. ber Sammlung berfelben in ihrer jetigen Gestalt. Jones hat es indessen versucht barzuthun, daß sie etwa 880 Sahre vor dem Unfange unserer Zeitrechnung ge= sammelt senn mochten; das hochste Allter aber, daß man ihnen beilegen könne, nicht über 1280 Jahre hinaufsteige. Um dieß darzuthun nimmt Jones an, daß ber Janus= Beda, nach einer darin befindlichen Reihe von Lehrern und Schulern, in Verbindung mit einer aftronomischen Ungabe über ben bamaligen Punkt bes Solstitiums, nicht über bas Jahr 1580 vor dem Unfange unserer Beitrechnung hinaufreichen konne \*\*). Daß ferner bas Verhaltniß der Sprache der Bedas zu der des Menu nach ber Unalogie ber Beranderungen ber Lateinischen Sprache, wie wir fie aus ben Bruchftuden ber Gefete

<sup>\*)</sup> Der Inbegriff bieser Gloffen und Commentare ber alten Weisen (Munis) über den Menu sheißt ber Derma Saftra ober Gesch = System. Einer ber vorzüglichsten barunter ist Culluca, bessen Glossen mit bem Text heraussgegeben sind.

<sup>\*\*)</sup> Preface p. V. VII.

bes Numa zu ben ber zwolf Tafeln fennen, brei Sahr= bunderte erfordert habe; und daher die Gesche des Menu um 1280 v. Chr. zu fegen fenn wurden. - Wenn gleich eine vollständige Prufung biefer Spyothefen nicht von mir angestellt werden kann, ba sie nicht nur eine aftronomische Untersuchung, sondern auch eine Kenntniß tes Sanffrit, und zwar aus ben verschiedenften Perioben, voraussett; so fühlt doch gewiß jeder Leser bas Ungewisse und Schwankente jener Angaben; wenn man auch nur die Unalogie bes gleichen Zeitraums zwischen ben Beranderungen tes Latein und Sanftrit in Ermagung zieht; ba ja bie Veranderungen einer Sprache burch Einwirkung der verschiedensten Ursachen bald schnel= ler bald langsamer erfolgen konnen; wie bie Geschichte unserer eigenen Muttersprache tavon ein auffallendes Beispiel giebt.

Die Frage: in wie fern eine Philosophie unter ben Indern sich gebildet habe, konnen wir zwar einiger= maßen, keinzweges aber so beantworten, daß wir diese Philosophie aus ihren Schriften selber vollständig darle= gen konnten; welches ohnehin, wenn es auch anginge, wir den Geschichtschreibern der Philosophie überlassen müßten. Bon ihren philosophischen Sastras ist noch keiner bisher übersetz, oder auch nur im Auszuge mitzgetheilt worden. Der einzige, dem Byasa zugeschriebene, den Jones im Original las, war kurz, sehr dunkel, und bestand in schon modulirten Sentenzen \*). Bon ihren Lehrzedichten wird noch unten die Nede seyn. Die ge-

<sup>\*)</sup> Jones Works I, p. 103.

naueste Nachricht darüber giebt ber Alyeen Acberi, bet Die neun verschiedenen Schulen durchgeht, und bie Schriften, worauf fie fich grunden, anführt \*). Für ben Forscher ber Indischen Ulterthumskunde ift biefe abgeleitete Quelle allerdings eine schon getrubte Quelle; jedoch läßt sich daraus eine allgemeine Ansicht der Inbischen Philosophie schöpfen; und besonders die Frage beantworten, ob die Inder eine von ihrer Religion verschiedene Philosophie hatten? Ober ob vielmehr ihre Philosophie aus ihrer Priefterreligion abgeleitet mar? Diese Fragen wird nach der Unsicht jener Nachrichten wohl Niemand anstehen anders zu beantworten, als daß awischen Religion und Philosophie das Band hier so eng geknüpft war, wie bei einer geschlossenen Prieftercafte es sich im voraus erwarten läßt; und die Bedas also nicht weniger die letten Quellen der Philosophie, wie der Religion, waren. Dieg lehrt ichon ber Umftand, baff bie Hauptschule ber Indischen Philosophie auf Byasa, ben Cammler ber Bebas und Lehrer des Jairinis, gurudgeführt wird; beffen Schrift burch ihren Namen Bebanta schon ihren engen Zusammenhang mit den Bedas als der Quelle, woraus ihre Lehre gefloffen fen, bezeich= net \*\*). Die Upanischads geben durch ihre mustische

<sup>\*)</sup> Ayeen Acberi II, p. 406 sq.

<sup>\*\*)</sup> Jones Works I, p. 165. Wie schwankend unsere Urtheile über die philosophischen Systeme noch seyn mussen, wird dem deutlich werden, der, was Jones hier über die Lehren des Jaimini sagt, mit dem vergleichen will, was sich darüber im Aveen Acberi II, p. 428 sq. sindet.

Dunkelheit ber Speculation einen überreichen Stoff. Es fonnte nicht anders fenn, als daß hier Berschiedenheit ber Meinungen entstand; und daraus also die verschiede= nen Sekten hervorgingen, welche ber Abeen Acberi auf= zählt und unterscheidet. Es ist gewiß hier, wo der grubelnde Charafter dieses Bolfs, ber mit seinem Sange jum beschaulichen Leben in so enger Berbindung fteht, fich am deutlichsten zeigt. Aber eben diese unauflösliche Werbindung gwischen Philosophie und Religion lehrt auch bereits, daß eine freie Entwickelung des philosophi= ichen Geifice, wie fie ber Decident kennt, bier nicht gu erwarten fteben fann. Die Sudische Philosophie Scheint einen abnlichen Gang mit ber Scholaftif im Mittelalter genommen zu haben. Sie ift eben fo fpigfindig wie diese; ward eben so vorzugsweise zur Dialektik; und die Berschiedenheit der Schulen scheint auf eben so feinen Diffinktionen zu beruhen, als es bei diesen ber Kall wurde. Allerdings hat fich zwar bei den Indern auch eine praftische Philosophie gevildet; Die Moral ift nicht ganglich vernachläffigt worden; aber ihre moralischen Schriften fcbeinen nicht3 mehr als bloge Marimen, ober auch Behren in Dichtungen gehüllt, zu enthalten. Werte, welde mit tenen ter Stifter und Unebilder ber Briechischen Moratsosteme verglichen werden konnten, find wenigstens bisher nicht belannt geworben.

Auf eine ähnliche Meise wie die Bodas als die Duellen der Phicosophie betrachret werden, ist es auch mit den übrigen Wissenschaften und Künsten, welche die vier Upavedas enthalten; nemlich der Medicin, der Musik, im weitern Sinne des Worts, wo sie zugleich

Metrik und Tanzkunst mit begreift; der Kriegskunst, und der Baukunst, die überhaupt die mechanischen Kunsste umfaßt. Sie werden als unmittelbar abgeleitet aus den Bedas betrachtet \*). Keiner der Upavedas ist bisher bekannt gemacht; und von den eben erwähnten Kunsten ist die Musik der Inder die einzige, jüber welche wir gelehrte Forschungen aus den Quellen besitzen. Die Abhandlung von Jones über diesen Gegenstand \*\*), welche in der Ueberschung des Freiherrn von Dalberg durch Unmerkungen und Zusätze so sehr veredelt und bereichert worden ist \*\*\*), giebt die Beweise, in welchem engen Zusammenhange die Musik mit der Religion stand. Ein Theil der Hymnen der Bedas ist, wie oben bemerkt ward, nur für den Gesang bestimmt; bedarf es mehr um jenen engen Zusammenhang zu zeigen?

Uls ein Zweig der philosophischen Studien der Inber kann das der Grammatik des Sanskrit betrachtet werden. Wie bei den andern wissenschaftlichen Fächern wird auch hier Ein Schriftsteller als der eigentliche Schöpfer der Wissenschaft betrachtet. Panini, dessen Sutras die Inder wenigstens für das älteste grammatische Werk erklären, das sie besitzen, wird von ihnen ohne ge=

<sup>\*)</sup> Jones on the Litterature of the Hindus, Works I, p. 358. Der Ausbruck Upavebas heißt so viel als Untervebas; subscriptures überseht ihn Jones.

<sup>\*\*)</sup> Jones on the musical modes of the Hindus, in As. Res. III, p. 55 sq.

<sup>\*\*\*)</sup> Ueber die Mufit ber Inder vom &. S. von Dalberg. 1802. Mit einer Sammlung Indifder Bolisgefange.

nauere Bestimmungen boch in die entfernten Zeiten hin= aufgeruckt, wo die gottbegeifterten Weisen als Lehrer ber Wiffenschaften auftraten. Er heißt ber Enfel bes Devala, eines inspirirten Geschgebers. Wir kennen seine Sprachlehre nicht weiter, als aus ben Nachrichten, welche Colebroofe bavon gegeben hat \*). Nach dem Urtheil dieses Kenners stehen alle Theile berselben in einem so engen Werhaltniß gegen einander, bag fie das Werk Gi= nes Mannes senn muß. Dieß scheint boch aber ein vorhergegangenes Sprachstudium zu verrathen; und Panini seiber citirt auch ofter altere Grammatiker. Auf ber andern Seite scheint boch aber die Ungabe eines bo= ben Alters dieses Werks sowohl durch außere als innere Merkmale bestätigt zu werden. Durch außere, indem es durch eine lange Reihe von Commentatoren aus fehr ver= schiedenen Zeitaltern erklart ift \*\*); fo daß man es gemif= fermaken als die gemeinschaftliche Quelle der vorhandenen grammatischen Werke ber Inder betrachten kann; burch innere, wegen der Rurge und Dunkelheit feiner Bor= schriften, welche Erklarungen berfelben gang unentbehrlich machten \*\*\*). Gine bestimmtere Ungabe über bas Ulter

<sup>\*)</sup> Colebrook in As. Res. VII, p. 202 sq. Sie ift in Calcutta unter bem Titel Panini, the grammatical Sutras 1809 erschienen. Aber, so viel ich weiß, ohne Uebersehung.

<sup>\*\*)</sup> Der vernehmste darunter, Patanjali, gehört seibst noch ber sabelhaften Zeit an. In seinem Maha Bashya, ober großen Commentar, ist jede der 3996 Regeln bes Panini aussuchtlich untersucht und erläutert. Colebrook 1. c. p. 205.

<sup>\*\*\*)</sup> Colebrook 1. c. p. 205.

vieses Werks wird, scheint es, sich erst bann geben lasser, wenn wir das Verhaltniß genauer kennen, in welchem seine Regeln zu der Sprache ber Bedas, und zu der ber spåtern klassischen Dichter stehen.

Eine Folge dieses grammatischen Studiums war bie Entwerfung von Wörterbuch ern. Das berühmteste berselben ist das Amera Cosha, dessen Lerfasser, Amara Sinha, an dem Hose des Vicramaditya lebte \*). Sine Abschrift davon besitzt die K. Pariser Bibliothek \*\*); und wir können es mit mehr Zuverlässigkeit beurtheilen, da der Pater Paullino den ersten Abschnitt desselben in einer Ueberschung herausgegeben hat \*\*\*). Es ist ein, in Versen geschriebenes, Sachwörterbuch, in welchem in 17 Abschnitten die Namen der Götter, Menschen, der Gestirne, Elemente, Wissenschaften, Berge, Flüsse u. s. w. erklärt werden; und ist wiederum der Stoff für zahlreiche Commentatoren geworden, die sich bestrebten, die Ableiztungen der Wörter aufzusinden, indem sie sie auf ihre Wurzeln zurücksührten †).

<sup>\*)</sup> Colebrook 1. c. p. 214.

<sup>\*\*)</sup> Langlès Catalogue de Manuscrits Samscrits etc. p. 22.

<sup>\*\*\*)</sup> Amarasingha, sectio prima de coclo. Romae 1798. Dieser erste Abschnitt enthält besonders die Erklärung der Beinahmen der Götter. — Es sind oft ganze Stellen oder Reihen von Bersen abgedruckt. Nachher erschien es gedruckt in Bengalen: Cosha or Dictionary of the Sanscrit-Language with an English interpretation by Colebrook Scrampour 1808.

<sup>+)</sup> Colebrook 1, c. Die Zahl der Wurzelwörter foll nach Langles 1, c. p. 25, nicht über 10000 hinausgehn.

Es ist bereits in dem Anfange dieses Abschnitts bemerkt, wie wenig wir hoffen durfen, eine kritische Geschichte bei den Indern zu sinden. Indeß bedarf dieser Gegenstand allerdings einer genauern Untersuchung. Jene Behauptung soll nur so viel sagen, daß in der Indischen, d. i. der alten Sanskrit-Litteratur, keine historische Werke in dem Sinne, wie wir diesen Ausdruck nehmen, zu erwarten sind; so wenig Werke eigentlicher Geschichtschreiber, als bloßer Annalisten.

Das erfte wird man nicht in Abrede ftellen, ba biftorifche Werke bisher nicht nur nicht gefunden find, fon= bern auch von den Pandits selber gar nicht angeführt werden \*). Burben fie dieses unterlaffen, wenn fie fie befågen? Wurden fie fie ben Britten, die begierig nach ihnen forschten, verhehlt baben? Satte nicht Gitelfeit ober Gewinnsucht sie ihnen überliefert? Will man aber bennoch dieses bezweifeln, so wird die Untersuchung über Die epische Poesie bavon die weiteren Beweise geben. Kritische Geschichte kann unmöglich unter einer Nation fich bilben, die keinen Sinn dafür hat, und keinen Werth darauf legt. Nicht um hiftorische Wahrheit, sondern um bichterischen Schmuck ift es ihr zu thun. Die Erzählung foll nicht den Berftand, fie foll die Einbildungsfraft beschäftigen. In wie fern es mahrscheinlich ift, daß bei ihren großen epischen Dichtungen einige mahre Begeben=

<sup>\*)</sup> In der Sahlreichsten Sammlung von Sanffrit: Schriften außer Indien, welche die R. Paviser Bibliothek besicht, sins det sich kein einziges historisches Werk. Langles Catalogue des Manuscrits Samscrits p. 13. sagt dieß ausdrücklich.

heiten zum Grunde liegen, wird unten deutlicher werben: will man aber auch felbst bieses annehmen, so find sie boch unter ben Santen ber Dichter fo entstellt, bag bie Gefchichte faft fo gut wie feinen Gewinn baraus gieben kann. Ich behaupte nicht zu viel, wenn ich fage, baß bie Inder von dem, was wir historischen Styl nennen, nicht einmal einen Begriff haben. Den sprechentsten Beweis bavon geben mehrere ber oben erwähnten Inschriften \*). Sier, wo bie einfachsten Dinge zu erzäh= Ien waren, wie die Berleihung von Landereien, fann es nicht ohne einen großen poetischen Apparat geschehen; und die Thaten ter Furfien, tie erwähnt werden, merben burch allen Pomp der Rede und durch Uebertreibun= gen entstellt, die bei uns kaum ein Dichter fich erlauben Wird man bei einem Volke, wo ein folcher Geschmack berricht, fritische Geschichte suchen wollen?

Hatten die Inder keine Geschichtschreiber, so konnten sie doch Annalisten haben, so gut wie andere Wölker des Drients sie hatten. Konnte an den Ufern des Ganges kein Polybius oder Gibbon reisen, so reiste doch vielleicht ein Abulseda oder Mirkhond? — Ich begehre die Möglichkeit davon nicht zu leugnen; aber noch haben wir von keinem solchen gehört; und würden die Inder ihn weniger den Fremden empfohlen haben, als die Araber und Perser die ihrigen? Wir dursen also wenigstens dieß als erwiesen annehmen, daß die Pandits keine dergleichen kennen; sind sie aber ihnen unverannt, wo soll

<sup>\*)</sup> Man fehe bie oben S. 82. erwähnten Inschriften in ben Asiatic, Researches nach.

man sie suchen oder erwarten? Indeß ich verspare die weitere Beantwortung biefer Fragen bis auf ben Unfang bes zweiten Abschnittes, wo sie bin gehort; um so mehr, da sie erst nach der Erörterung der epischen Poesie bei biesem Bolke sich einigermaßen befriedigend beantworten laßt. Erst daraus wird es hervorgehn, daß, und in welchem Sinn ihre Geschichte eine Dichtergeschichte ge= nannt werden muß.

So wie die Geschichte ist auch die Geographie ber Inder eine Dichtergeographie. Sie besitzen mehrere geographische Werke, theils in Sanfkrit, theils auch in Volkssprachen geschrieben; wovon Wilford in dem achten Bande ber Ufiatischen Untersuchungen und eine genauere Nachricht gegeben hat \*). Mehrere ber Puranas ober mythologischen Gedichte, enthalten ihm zu Folge eigene Abschnitte über Geographie, welche Bhu=Chanda oder Bhuvana Cofa, Abschnitte über die Erde, beigen.

<sup>\*)</sup> As. Res. VIII, p. 267. An essay on the sacred Isles in the West; wovon nur ber erfte Abschnitt: of the geographical Systems of the Hindus in biefem Bande geliefert wird. Er fagt fethft p. 269: with regard to history the Hindus really have nothing but romances, from which some truths occasionally may be extracted, as well as from their geographical tracts. - Defto fonderbarer ift es, bag biefer Chriftfteller auf ben Ginfall kommen konnte, beweisen zu wollen, die heiligen West Snieln der Inder feven - bie Brittifden. Der Cifer und große Steiß diefes Mannes ward leider! durch teine fritische Ginfichten geleitet. Wie viel hatte er fonft leiften fonnen!

Dieß find die Quellen, aus welchen ihre geographischen Kenntnisse geschöpft sind; die man in den Schriften über biesen Gegenstand findet \*). Schriften bieser 2lrt find jedoch selten; weil die Braminen ihre Verbreitung nicht wollen. "Sie haben", fagen sie, "die Puranas, was brauchen fie mehr?" Auch konnte felbst Wilford die beiben wichtigsten Werke, die beide Konigen zugeschrieben werben, das eine dem Vicramaditya, das andere bem Munja, nicht zu Gesicht bekommen \*\*). Eine Indische Geographie steht also in wissenschaftlicher Ruchsicht etwa auf gleicher Stuffe mit einer Griechischen, die aus bem Homer und Hesiod, oder die aus den chklischen Dichtern geschopft ware. Dieß schließt also nicht in sich, baß alle geographische Ungaben erdichtet find. Die Indischen Dichter kannten naturlich ihr Land; und manche ber geographischen Ungaben, die sich auf dieses beziehen, konnen historisch erklart werden. Der heilige Saupt= ftrom, ber Ganges, mit seinen fieben Nebenstromen, beilig wie er; die an seinen Ufern liegenden Lander, be= sonders Magada oder Bahar, wo die Fabel des Krischna spielt; das hohe Schneegebirge Himalaja im Norden; die Insel Lanka ober Centon im Guben, so wie einzelne Stadte, wie Ajudhia oder Aude, Kinoge und einige anbere, find nicht zu verkennen. Aber die geographischen Namen im Sanfkrit find von ben neuern gewohnlich

<sup>\*) 3</sup>war giebt es, fagt Wilforb, außer bem poetischen auch noch ein modernes System ber Indischen Geographen, es ist aber gewiß bas schlechtere von beiden. 1, c. p. 272.

<sup>\*\*)</sup> Wilford 1. c. p. 268.

ganglich verschieden, und bei den meiften derselben gesteben bie Brittischen Erklarer felber ihre Unwissenheit. Dadurch wird also schon die alte Geographie Indiens selbst in ein schweres Dunkel gehullt. Dag aber ihre Begriffe von ben Landern außer Indien, die fie fich als fieben Infeln oder Salbinseln (Dwipas) benken, so wie ihre Begriffe von der Gestalt der Erde nur der Einbildungefraft ber Dichter ihren Ursprung verdanken, geht aus ben Untersuchungen und den Abbildungen \*) so flar hervor. baß es keines weitern Beweises bedarf.

Die Untersuchung über die Aftronomie ber Inder und ihr Alter, muß ich ben Mannern vom Kach überlassen; und beschränke mich auf eine bloße litterarische Motiz. Sie beruht hauptsächlich auf bem Alter bes Surna Siddantha, dem Hauptwerk über die Intische Alstronomie, welches von den Pandits als das alteste, bas fie befiten, gerühmt wird. Das hohe Alter beffelben hat Bentlen zweifelhaft gemacht, indem er barzuthun fucht, daß dieses Werk, welches bie Panbits bem 2 araha, einem der alteften Beifen, oder boch bem Beitgenoffen bes Vicramaditya, zuschreiben, bem Baraha Mibira, der im elften Sahrhunderte lebte, gum Berfaffer habe \*\*). Diese Behauptung hat indef in Ena-

<sup>\*)</sup> As. Res. VIII, p. 376.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche die Abhandlung von Bentlen in As. Res. VI, p. 546, on the Antiquity of the Surya Siddantha; welche der Berfaffer nachmals gegen die Kritik in dem Edinburgh Review vertheibigte in As. Res. VIII, p. 195. on the Hindu System of Astronomy,

land selbst Widerspruch gefunden, wogegen sich Bentlen in dem achten Bande der Usiatischen Untersuchungen vertheidigt; und bei dieser Gelegenheit seine Angrisse auf das Alter eines großen Theils der Sanstrit-Litteratur macht, worauf ich noch unten zurücksommen werde. — Unabhängig von diesen ist die Behauptung eines deutsschen Gelehrten \*); der zu Folge die Inder ihre Ustronomie von den Arabern erhalten haben sollen; welche auch noch einer weitern Prüfung wird unterworsen wers den müssen.

Die bisherigen Untersuchungen betrafen die wissenschaftliche Litteratur der Inder; wenn ich davon ihre poetische Litteratur unterscheide, so muß ich sogleich bemerken, daß eine so scharse Grenzlinie zwischen beiden, wie im Occident, sich hier gar nicht ziehen läßt. Auch die wissenschaftlichen Werke dieser Nation, selbst solche, wo der Stoff dieses kaum zu erlauben scheint, sind in gebundener Nede geschrieben; wie das Wörterbuch des Amara Sinha davon einen Beweiß geben mag. Allers bings besitzt die SanstritsLitteratur auch prosaische Werset; aber es scheint, daß, wenigstens in den klassischen Werken dieser Urt, sich die Prose der gebundenen Schreibart nähert; eine modulirte Prosa wird sie von

<sup>\*)</sup> Des H. Inspektor Schaubach in seinen beiben Abhandzungen: de astronomici studii apud Indos origine et antiquitate; in Commentate. Re. Reg. Soc. Scient. Gotting. Vol. I. II. und dem Aussage: über die Chronologie der Inder; in v. Zach Monatl. Corresp. 1813. Febr. u. März.

den Britten genannt \*). Ohne Zweisel zeigen sich diese Modulationen im Rhythmus; vielleicht auch in Ussonanzen. Sine genauere Bekanntschaft mit der Sprache kann darüber erst das weitere lehren. Hier bemerke ich nur, daß, wenn ich jetzt von der poetischen Litteratur der Nation spreche, ich darunter diesenigen Werke begreise, die nicht blos ihrer Form, sondern auch ihrem Wesen und Inhalt nach, der Poesse angehören.

Die verschiedenen Zweige der Poesie, die erzählende wie die dramatische, die Inrische wie das Lehrgedicht und bie Kabel, - sie alle find in ber Sanffrit=Litteratur aufgeblüht, und haben berrliche Früchte getragen! Wenn man jedoch sie gegen einander vergleicht, so kann es gar keinem Zweifel unterworfen fenn, welcher Gattung vor ben übrigen ber Preis gebührt. Die Inder felbst sprechen denseiben ihrer epischen Poesie zu. Die großen und klassischen Werke berselben werden von ihnen als Zweige ihrer heiligen Litteratur betrachtet. Sie werben, fo gut wie die Bedas, in die entferntesten Zeiten hinauf= gerückt, und ein gottlicher Ursprung wird auch ihnen eingeräumt. Un epischer Poesie hangt vorzugsweise die Bildung ber Nation, benn durch sie bildete die Indische Gotterwelt fich aus; und fie ward wiederum die Saupt= quelle der übrigen Gattungen ber Poefie, so wie ber Runft. Dieser Gegenstand ift es also, ber vor allen unsere Aufmerksamteit fordert; vorläusig aber wird auch hier die Frage beantwortet werden muffen: Wie weit

<sup>\*)</sup> Jones Works 1, p. 319, 327. Wie 3, B. im Bhagawat. f. oben S. 96.

kennen wir die epische Poesse der Nation? In wie fern sind wir also berechtigt, über sie zu urtheilen? Freilich sind bisher weder die Wünsche, die man hegen, noch die Hossinungen, die man fassen konnte, in Erfüllung gegangen; aber doch wissen wir jeht so viel von ihr, um ihren Charafter mit Sicherheit bestimmen zu konnen.

Die Indische Litteratur ist reich an Epopden \*); die ältesten klassischen Werke der Nation erzeugten eine Menge Nachahmungen; so gut wie tie Gesänge des Tonischen Barden. Aber so wie in der Griechischen Litteratur die Ilias und die Odysse vor allen andern herpvorglänzen; so in der Indischen der Namajan und der Mahabarat \*\*).

- \*) Man sehe die Abhandlung von Colebrooks on Sansorit and Pracrit Poetry As. Res. Vol. X., der Titel und Inhalt von mehrern und auch Proben daraus anführt:
- \*\*) Polier Mythologie des Hindous I, p. 115. sest vor beiben dem Alter nach noch den Marconday Purana, welcher den Sieg der Göttin Bhuvani, der Mutter der drei großen Dejotas, ober der Durga (einer ihrer vielen Ramen, m. s. Mayer's mythol. Ler. unter Durga) über den Riesen und Dämon Moisasur enthält. Allein mit Unrecht. Bon dem Markandeya Purana giebt Langlès Catal. des Man. Samscrits p. 54 nach den 124 Sektionen den Inhalt an, woraus erhellt, daß die Geschichte der Durga nur eine Spisode von ihm ist. Indeß ist der Irrthum verzeihlich; denn diese Episode circulirt auch als eigenes, für sich bestezhendes, Gebicht unter dem Titel Tchandika. Weshalb ihm aber Polier ein höheres Alter als den beiden großen klassischen Epopöen beilegen will, weiß ich nicht. Er wird sonst niemals mit ihnen auf gleiche Linie gestellt.

Bon biefen beiben flaffischen Werken fennen wir, wiewohl erft feit furgem, am genauesten ben Ramajan; feitdem zwei Brittifche Gelehrte die erften zwei Bucher beffelben in Englische Profe übersett haben \*). Geht dabei gleich ber Reis ber Berfififation verloren, so scheint bagegen an der gewissenhaften Treue ber Ueberfeger kein Zweifel feyn zu konnen. Auch sind wir dadurch in den Stand gescht, ben ganzen Inhalt des Gedichts zu übersehen; ba vor bem eigentlichen Unfang, (es beginnt erst mit bem funften Abschnitt) eine Uebersicht bes Ganzen, wahrscheinlich erst von spaterer Sand, aber sehr erwunscht für uns - vorangeschickt worden ift.

Der Gegenstand bes Gebichts ift ber Sieg bes gottlichen Selben Rama über Ravung, ben Kursten ber Raffdus, ober ber boffen Genien. Man kann also allerdings sagen, es liege eine Allegorie babei zum Grunde, indem es den Sieg des Guten über das Bofe andeuten folle. Db aber ein episches Gedicht allegorisch ist oder nicht, hangt nicht sowohl von dem Gegensfande als von ber Behandlung ab. Diese ist aber in bem Ramajan nicht allegorisch, sondern rein episch; allein episch auf

<sup>\*)</sup> The Ramayuna of Valmiki, in the original Sangskrit, with prose translation and explanatory notes by Will. Carey and Joshua Marshman, Vol. I, containing the first book. Serampore 1806. 4to 656 G. Vol. III. containing the latter part of the second book 1810. Serampore 493 G. Das gange Gedicht befteht aus 7 Buchern; wovon jedes eine Ungahl Sektionen, bas erfte 64, bas zweite So entbalt.

Indische Weise. Die Rakschus hatten die Oberhand be= kommen über die guten Gotter, und waren ihnen un= bezwinglich, weil sie das Versprechen der Unverletbarkeit von ihnen erhalten hatten. Nur ein Sterblicher konnte beshalb Ravuna bezwingen; aber eben fo wenig ein blo= Ber Sterblicher. So ergeht baber bas Unliegen ber Gotter an Vischnu, einen ber erften unter ihnen, bag er Mensch werden moge. Vischnu bewilligt dieß, aber so, baß er fich in vier Theile zerfett; und in vier Brubern, unter benen Rama ber erste ift, sich vermenschlicht. Go hat also ber Dichter einen Gottmenschen als Saupthelben seines Gedichts. Er besiegt und erlegt den Ravuna; und kehrt alsbann selber, aber begleitet von dem Bolke, bas er hienieden beherrschte, in seinen Simmel zuruck. Dief ist mit wenig Worten ber Hauptgegenstand bes Gedichts; allein die Ausführung und die Behandlung ift fo unermeglich reich, daß es in dieser Sinsicht mit jeder antern Epopoe die Vergleichung aushalten fann. Das erste Buch, welches wir in dem ersten Bande ber Ueber= setung por uns haben, giebt davon schon überflussige Beweise. Es beginnt mit ber Beschreibung ber Stadt Niabbija, wo der fromme und weise Konia Duscha Ru= tha berrichte, als beffen Cobn Rama ericheinen follte. "Sie war einst erbaut worben von Menu, bem ersten Herrscher ber Menschen. Ihre Gassen und Gange waren wunderbar angelegt, und reichlich bewässert. Mauern mit bunten Felbern glichen einem Schachbrett. Sie war voll von Kausseuten jeder Art; von tangenden Madchen und Mannern; von Clephanten, Pferden und Wagen. Gegiert mit Ebelfteinen, gefüllt mit Reichtoum,

versorgt mit Lebensmitteln, prangend mit Tempeln und Pallaften, beren Ruppeln ben Gipfeln ber Berge glichen, mit Garten, reich an Gruppen von Mango-Baumen, und Babern. Sie buftete von Weihrauch, von Blumenfrangen, von wohlriechenden Opfern. Gie war bewohnt von den Wiedergeborenen \*), tief unterrichtet in den Bedas; begabt mit herrlichen Eigenschaften; voll von Wahrheit, Gifer und Mitleid; abnlich den großen Weifen; vollig Berren ihrer Leibenschaften und Begierden. In Ujabbija mar fein Geighals, fein Lugner, fein Betruger, fein Uebelgefinnter. Reiner lebte in ihr unter tausend Jahre; keiner war unversohnlich; keiner ohne zahlreiche Nachkom= men; keiner gab ben Braminen weniger als taufend Rupien; feiner entzog fich ben Pflichten feines Standes. Keiner ging in ihr ohne Dhreinge, ohne Kranze, ohne Halsband, ohne Wohlgeruche, ohne zierliche Kleider." Duscha Rutha, ihr Beherrscher, schon 9000 Jahre alt, ware ber glucklichfte ber Furften gewesen, hatte er Cobne gehabt. Er beschließt mit bem Rath seiner Braminen ein feierliches Opfer, ein Ushwameda zu bringen. Das Opfer eines Pferdes, einer ber größten Religions= atte ber hindus, ift nach ben Berordnungen ber Scha= frras von feldem Umfange, baß mehrjahrige Buruftun= gen dazu erforderlich find. Go hatte also ber Dichter einen neuen Gegenstand, ber poetischen Behandlung, wenn irgend einer, fabig. Aber mit diesem verschlingt fich ein neuer Faden der Erzählung. Bum Gelingen bes

<sup>\*)</sup> Wiedergeboren, zweimal geboren, beifen bie brei obern Caften; vorzüglich jedoch bie Braminen.

Merks mar nothig, bag bie Tochter bes Konias Schanta. bie von einem andern frommen Fürsten adoptirt war, mit einem jungen Beiligen fich vermabite, ber einsam in einem Walde hausete, und die Bedas las. Rischna Schringa, fo war ber Name bes jungen Ginfiedlers, berauszulocken, war eine nicht leichte Sache. Der Huftrag ward einer Ungahl junger Mabchen gegeben, ge= wandt in allen Runften ber Sinnlichkeit, als Beife verfleidet, ihn anzulocken. Nie hatte Rischna Schringa noch ein weibliches Wefen gesehen; er bort ihre Gefange; er fieht ihre Tanze durch die Ringelpflanzen und duftenden Stauben; er fuhrt fie in feine Butte; und berauscht von ihrem Wein fühlt er Gegenliebe, wird weggeführt, wird ber Gemahl ber Lotosaugigen Chanta. In biefem rei= genben Gemablbe entfaltet fich ber gange Bauber ber Inbischen Poesie. Run kann bas große Opfer vollbracht werden, zu bem die Furften und die Braminen aus ber Kerne eingelaben waren; und fein Gelingen giebt Duscha Rutha bie Gewißheit, Sohne zu befommen. Go war also die Menschwerdung bes Dischnu eingeleitet. Der Dichter versetzt uns nun in die Wohnung von Brama. Dahin begeben sich bie Dewas, und die himmlischen Weisen, die bei bem Opfer zugegen gewesen wa= ren, und bitten um Bulfe gegen Ravuna. Sier langte auch Bifchnu an, "ber ruhmvolle, ber Berr ber Welt, gefleidet in Gelb; gefchmudt mit goldnen Urmbanbern; reitend auf bem Atler Binutena, gleich ber Conne auf einer Botte, mit feiner Burffcbeibe und feiner Keule in ber Sand." Ungefieht von den Gottern, giebt er ihren Bitten nach, und verspricht eine Incarnation von 11000

Jahren; und ben Untergang von Ravuna, ber nur fo bezwungen werden konnte. Co vermenschlicht fich Wischnu in den vier Cohnen, die dem Duscha Rutha jest von feinen brei Gattinnen geboren werden, Rama ber altefte, von der Ruschulja, Luckschumuna, und Schutrugna von ber Sumitra. Den vierten, Bhuruta, gebar bie schone Renfeji \*). Dennoch aber, (so spielt die Indische Phan= tafie) bleibt Bifdnu, ungeachtet feiner Bermenschlichung, als Gottheit in feinem Simmel. Auf fein Begehren entstehen aber jetzt die funftigen Gehulfen und Bundes= genoffen bes Rama in feinem Kampf, bas zahllose Bolk der Uffen. Ihre Einwebung in die Epopoe scheint eine ber abentheuerlichen Ideen zu seyn; aber dieß Niedrige verliert sich, sobald wir sehen, daß diese Affen auch hohern Ursprungs, daß sie Thiergottheiten find. Uls Gottersohne zeigen fie fich schon durch ihre Entstehung; benn auf Brama's Geheis werden sie von ben Gottern erzeugt; übermenschliche Wefen von gewaltiger Araft; besonders ihre Unführer und Furften Bali, Banuman u. a. \*\*) gewaltig wie der Tiger und ber Lowe. Wir wurden fie unbedenklich Caturs nennen; wenn nicht so leicht falsche Nebenbegriffe fich baran knupf= ten. Indem der Dichter sie jeht entstehen ließ, hatte er für bie Folge seines Gedichts eine reiche Quelle fich aeöffnet. Nun springt die Dichtung (Rama's Kindheit mit Stillschweigen vorübergebend,) in die Zeiten über, wo Er und feine Bruder reif fur bie Benrath wurden. Uni diefe Zeit kommt ein Beifer von koniglichem Stamm,

<sup>\*)</sup> Ramajan I, p. 217.

<sup>\*\*)</sup> Ramajan I, 223 - 231.

ber burch Bugungen sich jum Beiligen und Braminen erhoben hatte, Wifchma = Mitra, jum Konig Duicha Rutha. Er hatte bas Beiubbe eines Dpfers gethan; aber bie Raffchus verhinderten ibn, es gottgefällig zu bringen. Sie konnten nur turch Rama bezwungen werden; und so kommt er, ben Konig Duscha Rutha zu bitten, ihm feinen Gohn Rama, ben jungen Delben, gum Beiftande mitzugeben. Die Geschichte bes Empfangs bes Wischwa = Mitra ift eine wahrhaft patriachalische Scene! Der Bater fann fich nicht entschließen, den geliebten Sohn gieben zu laffen, Rama ben Lotosaugigen. Kann ber fechszehnjährige Jungling ben Rampf bereits mit ben Unholden besichen? Aber er hatte Wischwa = Mitra im voraus fein Wort gegeben, feine Bitte zu erfullen. Sart ließ ihn deghalb Wischwa = Mitra an. "Bei dem Born des Weisen ward die Erde bewegt, und Furcht ergriff felbst die Gotter." \*). Aber Bufdiffa, ber Prieffer, der Rathaeber bes Ronigs, legte fich barein; und überredete. ben Konig Dufcha Mutha. Er feller rief Rama und feinen Bruder Lutidhumuna; fußte fie, und übergab fie bem Wifdma = Mitra. Gin Schauer von Bluthen fiel von oben herab, bei ihrer Abreise; und die Himmlischen felber feierten fie mit ihrem Gefange. Die Befchreibung ber Reise bietet nun einen neuen reichen Stoff ber Dichtung dar. Mehrere Abentheuer werden bestanden; zum Theil febr funftlich mit bem Sauptgegenftande verfnupft. Die Erzählung bavon fillt fast bie Salfte bes Buchs aus. Auf Diesem Wege erhalt Rama von Wischwa= Mitra die himmlischen Waffen, wie Uchill von der The-

<sup>\*)</sup> Ramajan I, 251.

tis. Aber diese Waffen sind body von anderer Urt. Sie find ba, fo oft Rama burch eine Formel fie beischt; fie werden selbst personificirt, und unterreden sich mit dem Selben \*). Run beffeht Rama feine erffe Belbenthat, indem er die Zauberin Tarufa erlegt. Der weitere Beg führt die Wanderer zum Ganges. Ausführlich baber ber My= thus von der Entstehung des Ganges; denn jeder merkwur= dige Gegenstand wird zur Belehrung genutzt, welche Bischwa-Mitra bem jungen Rama ertheilt. Der Ganges, wie bie fieben Nebensuffe, bie er aufnimmt, find weiblich; aber jener Muthus enthalt nach unfern Begriffen so viel Unschickliches, bag bie leberseter es nur an= gudeuten magten. Der heilige Strom fommt von bem Gebirge Himmalaja; er reinigt die Welt; er ift es, der bas Meer ausfüllt. Huch aus bem Ramajan erhellt, daß der Ganges fur die Inder nicht viel weniger war, als der Nil fur die Aegupter. Auch er, wie feine Me= benflusse und Urme, find himmlischen Ursprungs; auch Berwandlungen weiblicher Beiligen in Fluffe find ber Indischen Phantasie nicht fremd. Mun ruckt die Geschichte der Vermählung bes Rama naber. Indem bie Manderer jenseit des Ganges nach Nordost fortgeben. fommen fie zum Ronig Junufa, ter im Befit bes grofen Bogens, ben noch Niemand hatte spannen konnen, mit einem großen Dpfer beschäftigt ift. Der Empfang ift so feierlich, und fast noch feierlicher, als bei irgend einem ber Homerischen Belben; aber bas Unterscheibenbe bes Indischen Charafters ift die Ehrfurcht, mit der selbst bie Konige die vollendeten Weisen unter ben Braminen

<sup>\*)</sup> Ramajan I, 295. 299.

behandeln. "Der Konig mit ehrfurchtsvoll gefalteten Handen sagte zu dem Saupt der Weisen Wischwa=Mi= tra: D du Gottlicher, nimm Plat unter ben großen Weisen! Co aufgefordert setzte sich Wischwa = Mitra nieder; worauf der Konig, umgeben von seinen Rathen, mit gefalteten \*) Sanden sich nabernd bem sibenden Bei= fen, zu ihm sprach: Seute, du Simmlischer, bin ich be= gluckt mit dem Wasser der Unfterblichkeit! Seute wird mein Opfer seine Rraft haben! Go ben Weisen anre= bend frug ber fromme Konig aufs neue mit frohem Blick und gefalteten Santen: Wer, (moge Beil dir wieder= fahren!) find biese beiten erlauchten Junglinge, in ihrem Sange majestätisch wie ber Elephant; helbenmuthig wie ber Tiger und ber Stier; mit langen und lotosahnlichen Hugen? In der Bluthe ber Jugend erscheinend; gleich Gottern, Die vom Simmel auf Die Erde herabsteigen; bewaffnet mit ihren Dolden? Sorend biese Worte bes großen Konigs, erwiederte ter Weise: "dieß find bie Sohne von Duscha Rutha! Gie find gekommen, nach Deinem großen Bogen zu fragen! Go fprach ber Beise und schwieg" \*\*). Der Preis des Bogenspannens mar aber die Tochter des Ronigs, Die schone Sita. Bergebens hatten fich um fie Die Rajahs beworben. Gingeschaltet wird hier in einer langen Episode bie Geschichte ber Buffungen bes Wischwa=Mitra, burch bie es ihm, ber, wenn gleich Konig, doch aus ber Retri = Rafte war,

<sup>\*)</sup> Eigentlich gufammengelegt ein. Die flachen Sande wurden zusammengelegt als Zeichen ber Ehrfurcht.

<sup>\*\*)</sup> Ramajan I, 444.

endlich gelang, als Beiliger in die Braminenkaffe aufacnommen zu werben \* j. Nun befahl ber Konig ten Bogen zu bringen; achthundert Manner maren nothig, ben achtradrigen Raften gu gieben, in tem er lag. Mit Giner Sand ergriff ihn Rama; fvannte ibn; . und ber gefpannte Bogen brach in ber Mitte. Der tiefe Schall glich bem Krachen eines fallenten Gebirges! Jest mar es entschieden, daß Sita die Gattin bes erprobten Selben ward, jo wie ihre Schwester Upmila bie bes Buckschumuna. Der Bater bes Helten, ber Konig Dufcha Rutha, ward nun eingelaben zu ber Sochzeitfeier feiner Sohne; in vier Tagen langte er an von Ujathia in ber Stadt Mitila, begleitet von seinen Beisen, feinen Rathen und seinem Heer. Die Bermahlungen wurden vollzogen; auch fur die beiden noch übrigen Cohne fanben fich Gattinnen in ber Familie bes Junufa, Tochter feines Bruders. Rama und seine Bruder mit ihren Gattinnen und bem Konig Duscha Rutha fehren nun nach Ujabhia zuruck; ber Konig beschließt, Rama zu feinem Mitherescher anzunehmen; indem er feinen andern Sohn Bhuruta gu seinem Großvater mutterlicher Geite. ben weisen Konig Kekuja schickt; um bie Bilbung und ben Unterricht zu erhalten, ber einem Furften anftanbig ift.

Man fieht leicht, daß in diesem erften Buche genug Kaben zu einem langen Gewebe angesponnen waren.

<sup>&</sup>quot;) Gine Deutsche Hebersetjung biefer Epische findet man bereits hinter S. Friedrich Schlegel Abhandlung über bie Beisheit ber Inder.

Mus ber bem Gebichte vorangesetzten Inhaltsanzeige ber folgenden Bucher \*) erfahren wir, daß durch die Ranke ber Keikeji, die ihren Sohn Bhuruta zum Nachfolger beftimmt haben wollte, jene Erhebung bes Rama verhin= bert, und Duscha Rutha beredet wird, ihn auf funfzehn Sahre bes Landes zu verweisen. Rama, jedoch begleitet von seiner Gattin Sita und feinem Bruder Luckschumuna, verlassen Ujabhia, und geben als Buffende in ben Bald. Aber bald gereut es bem Konig; er fann feinen Sohn Rama nicht entbehren. Die Klagen ber Mutter, die Trauer ber Stadt erschüttern ihn. Er sinkt ohnmächtig bin, und giebt seinen Geift auf \*\*). Die Leiche bes Konigs wird in ein Gefaß mit Del gelegt. Seine Gat= tin Ruschulya, Rama's Mutter, will sich mit ihm verbrennen laffen. Aber ber Staat ift ohne Ronig! Schilberung, was ein Reich ohne Konig ift! Die Versammlung ber Rathe und Braminen unter bem Oberpriefter Buschischta beschließt, Boten zum Bhuruta, dem Sohn ber Keikeji, der noch bei seinem mutterlichen Großvater verweilt, zu senden, ihn auf den Thron zu erheben. Sie geben bin. Beschreibung ihres Weges. Bhuruta, ausgeruftet von feinem Grofvater mit reichen Gefchenken, und einem großen Gefolge, kehrt mit ihnen zuruck. Die Leichenfeier von Duscha Rutha wird beschrieben. Die Leiche in seidenen Kleidern, auf einem Ratafalk, wird verbrannt. Aber Bhuruta weigert sich, eine Krone zu

<sup>\*)</sup> In der Sect. 3. Erst mit Sect. 5. fangt eigentlich bas Gebicht felber an.

<sup>\*\*)</sup> hiermit beginnt ber nach Europa getemmene britte Band.

nehmen, die nach Indischem Recht bem altern Bruder, dem Rama gebuhrt. Der Rath der Beisen und Braminen beschließt, ihn zu Rama in bie Balter zu fenben, um fie ihm anzutragen. Der Prachtzug bes Bbu= ruta und die Reise dahin wird beschrieben. Gie geht über den Ganges westlich. Jenseit besselben wohnt ber große Beife Bhurudarajo, ben Bhuruta, fein Gefolge und heer zurucklaffend, befucht. Aber Bhurudarajo, durch große Bugungen und Undacht ichon zum Rifchi erhoben, besteht darauf, daß auch das Gefolge kommen foll, um alle zu bewirthen. Beschreibung bes Westes, bas er bem Bhuruta und feinem gablreichen Gefolge giebt. Es ift gewiffermaßen ein Bauberfeft. Die Gewalt bes himmlischen Weisen ist so groß, daß die Natur ihm zu Gebote fteht. Und fo entfaltet fich auch bier wieber die gange Fulle des Indischen Epos. Die Fluffe, bie Balber muffen ihren Tribut ihm zollen. Gin prachtiger Pallast erhebt sich, ausgeschmuckt mit Tafeln, reich befest mit Speife und Getrank. Die Furfien, die Weifen feten fich; nach ihnen erft der Unführer bes Scers. Die Musik ber Gotter ertont; Brama schickt Tausende ge= fcmudter Dabden und Tangerinnen. Das gange Sorr feiert das West bis jum Morgen; wo auf bas Gebot bes Weisen ber Zauber verschwindet, und Alles in den raturlichen Bustand gurudfehrt, als ware bas Gange ein Traum gewesen \*). Bhuruta fest nun feine Reise fort; er kommt zu Rama in den Bald; er fintet ihn, nebit bem Bruder und Sita als Bugenbe. Er tragt ibm

<sup>\*)</sup> Ramajan III, p. 304. Beeren's bift. Schrift. Ib. 12.

bas Reich an; allein Rama verweigert es standhaft eber anzunchmen, bis er bie funfzehn Sahre feiner Buffungen vollbracht hat. Er übergiebt Bhuruta die Insignien des Königthums, die goldenen Schuh \*), und die weisse Umbrella; um sie nach jener Zeit von ihm wieder zu= ruck zu bekommen. So geht Bhuruta nach Ujadhia zu= ruck, ber vermaiseten Stadt; bleibt aber nicht bort, fon= bern residirt in Nudigrama; und verwaltet von dort im Namen feines Bruders das Reich \*\*). Unterdeß bleibt Rama mit seiner Gattin und feinem Bruder in den Balbern bei seinen Bugungen. Aber Ravuna, der Fürst ber Rafschus, wird von Liebe gegen die schone Sita er= griffen. Es gelingt ihm burch Lift und Gewalt fie gu rauben; er entführt fie nach feiner Stadt und Infel Banka. Die Klagen und die Helbenthaten Rama's fullen nun die nachsten Bucher aus. Er verbindet sich mit Sanu= man, bem Herführer ber Uffen. Dieser übernimmt es, Die Sita aufzusuchen. Er geht nach Lanka; er sieht fie, bringt ihr die Botschaft von Rama, und eilt zu diesem juruck. Der große Bug gegen Lanka wird nun unternommen. Gine Brude wird über bas Meer gefchlagen; die Heere ber Berbundeten geben berüber; bas befestigte

<sup>\*)</sup> Auch bei ben Perfern war eine eigene Fußbekleibung, bie bie Gestalt erhabte, ein Beichen bes Ronigthums.

<sup>\*\*)</sup> hier endet mit dem zweiten Buch ber britte Band, und die Uebersegung des Ramajan. Der Inhalt ber folgenden fünf Bücher, leicht die schensten des Gedichts, kennen wir bieber nur aus der turstigen, dem Gedicht vorgesesten, Inhaltsanzeige.

Lanka wird belagert. In ber Beschreibung biefes Krieges scheint die Phantafie des Dichters ihren bochfien Schwung zu nehmen. Der Schauplatz des Kampfs bleibt nicht blos auf der Erde; auch in der Luft kampfen bie Heere; Rama und Navuna begegnen sich auf ihren Rriegswagen; es erfolgt ein Rampf, daß fieben Tage bie Erde bebt, bis Ravuna, ber Furft ber Raffdus, fällt. Nun ziehen Rama und Hanuman in Lanka ein. Sita erscheint; und als Nama ihr Vorwurfe macht, thut sie ihre Unschuld durch die Feuerprobe dar. Brama und alle Gotter erscheinen und ertheilen ihren Segen. Much Duscha Rutha kommt; und alle gehen nach lijadhija zuruck; wo nichts mehr jeht die Erhebung bes Mama verhindert. Aber er bleibt nicht auf ber Erde; er übergiebt seinem Bruder Luckschumung die Regierung, und, begleitet von feinem Bolke, fehrt er in feinen Sim= mel zuruck.

Dieß ist nur ber Hauptfaben bes Gebichts; benn bas ganze Gewebe, diesen unendlichen Reichthum von Dichtungen, aus ber bloßen Inhaltsanzeige zu entwikseln, ist unmöglich. Die Kritik wird sich nun von selber mehrere Fragen vorlegen.

Das Dasenn eines großen Epos unter bem Titel bes Ramajan läßt sich also so wenig bezweiseln, als das Dasenn einer Ilias. Es ist aber keineswegs das einzige Gedicht dieses Titels; man kennt beren mehrere \*); wel

<sup>4)</sup> Man fehe Langles in Catalogue de manuscrits Samserits p. 14., wo auch bie andern Gebichte biefes Titels aufge- jablt werden,

de wahrscheinlich Nachahmungen, ober wenigstens Behandlungen besselben Hauptgegenstandes, find. Indessen bas unfrige wird burch ben Namen bes Dichters Balmiti von den übrigen unterschieden; und nur Gine Stimme scheint baruber zu fenn, bag ber Ramajan bes Balmifi bas Urgedicht sen, bem die übrigen nur nachge= bildet worden. Aber über die Person des Dichters und Die Geschichte seines Gedichts find noch größere Dunkelbeiten verbreitet als über die Ilias. Balmifi wird in ein unbestimmtes Alter hinaufgeschoben; er gehort bemfelben Beitalter an, in welchem Rama felber erschien; er ift einer ber großen Munis ober Beisen, bie in ber Gesellschaft der Gotter leben \*). In bem letten Buche feines Gedichts fuhrt er fich felber rebend in die Sand= lung ein. Er ist also noch mehr als Homer; selber ber Bertraute der Gotter, der Genoffe ihres Umgangs. Wer wird hier an eine bestimmte Zeitrechnung benken? Uber fehr alt ift bas Gedicht in bem Ginn, bag es aus Beiten senn muß, wo die Indische Poesie gang sich selbst überlassen, und rein von jedem fremden Busat, in ihrer vollen eigenthumlichen Bluthe stand. Aber ob das Gebicht, so wie es jett vor uns liegt, auf einmal aus bem Roufe bes Sangers entsprang; ober ob es burch mehrere Zusatze allmählig erft bas geworden fen, was es ift, - biese Fragen wird die Kritif nicht vorlaut ent= scheiden wollen. Allerdings ist zwar eine gewisse epische Einheit barin; aber burch die eingeflochtenen Erzählun= gen, welche den Weisen und Belben so oft in den Mund

<sup>\*)</sup> So wird er in der vorgesetten erften Section geschilbert.

gelegt werben, erhielt die Indische Epopoe noch weit mehr folcher Einschiebsel, als die Griechische. Che ich aber zu ben allgemeinen Betrachtungen über bas Indische Epos fortgebe, wird es nothig fenn, auch von dem andern großen Heldengebicht, bem Mahabarat zu fprechen.

Die lang gehegte Soffnung, zu ber uns Wilfins berechtigte, ben Mahabarat \*) in einer Englischen Ueberfetung zu lefen, ift leider! unerfullt geblieben. Dur eine Episode von mäßigem Umfang, Baghavat Gita, ift von ihm übertragen; allein biefe ift nicht epischer, sonbern bibaktischer Urt; indem fie ein eingeschobenes Ge= fprach zwischen Rrischna und seinem Bogling Arjun uber religibse Gegenstände entifalt. Ich werde baher unten bei tem Lehraedicht auf fie zurücktommen.

Der Mahabarat war auf Befehl Acbac's bes Grofien ins Perfiche übersett. Diefer Uebersetung ift eine furze Inhaltsanzeige vorangeschieft nach ben einzelnen Buchern; welche in bem Uncen Ucberi ins Englische übertragen ist \*\*). Rajah Behrut (Bharata) herrschte in der Stadt Saftnapur (Saffinapur), der Sauptstadt Indiens. Bon ihm stammte im fiebenten Gliebe Rajah

<sup>\*)</sup> Der Titel Mahabarat (Maha Bharata) wird gewöhnlich übersest ber große Rrieg. Aber nach Undern ift Barut ober Behrut entweder ber Name bes Ronigs, Stammvaters ber Gefchlechter ber Coros und Pandos, oder auch einer Stadt. cf. Obsonville Baghavadam p. 129. Jones Works VI., p. 443. Ich nehme bie erfte Uebersehung an.

<sup>\*\*)</sup> Ayeen Acheri II, p. 100 sq. Id fege bie Sanftrit : For: men ber Namen in Rlammern ben Perfifden bei, fo weit ich fie fenne.

Chutterberi (Bichitrabirna), der zwei Sohne hinterließ. Der altere, Dertraschter (Dhitarastra), war blind. Er hate 101 Sohne; fie hießen die Coros (Korawas); ber älteste berselben war Durdjohn (Durjodhana). Pantu, ter jungere, hatte funf Sohne, Judifter, Bimfin, Ur= jun, Rekul und Seddu (Judhistira, Bhima = Sena, Ur= juna, Nakula, Sahadleva); sie hießen die Pandos, (Pandavas). Nach dem Tode bes Pandu wurde zwar ber binde Dertraschter Konig; allein Durdjohn riß alle Macht an sich; und weil er furchtete, daß das Regiment an die Pandos fame, suchte er fie zu vernichten; indem er ihre Wohnung, mit Pech und anderm Brennftoff angefüllt, anzündete. Wer die Pandos entkamen, wiewohl Durdiohn glaubte, fie fenen verbrannt, burch bie Bufte nach ber Stadt Cumpela. Bald wurden fie groß burch Tapferkeit und Freigebigkeit; und Durdjohn beschloß, bas Reich mit ihnen zu theilen. Er gab ihnen die eine Halfte mit Delhi, und behielt fur fich die andere mit Haftnapur. Aber als Judifter fich auszeichnete, ward bald ber Neid von Durdjohn rege; er lud fie zu einem Kefte ein; und gewann ihnen bier im Brettspiel burch falsche Burfel alle ihre Besitzungen ab. Sie hatten bei tem letten Wurf versprochen, im Fall fie verloren, auf gwolf Sahre in die Ginsamkeit zu geben, und fich bann zu verbergen. Dieß geschah; aber als auch nach ihrer Muckfunft Durdjohn fie mit Graufamkeit behandelte, er= griffen fie die Waffen. Go erfolgt ber große Rtieg zwi= iden den Pandos und Coros. Nach langem Kampf giebt eine achtzehntägige Schlacht an bem See Rurfbet Kritische Unsicht d. Ind. Allterthumskunde. 167

ben Pandos ben Sieg; Durdjohn kommt um; und bie Pandos behalten den Thron \*).

\*) Der Mahabarat ift in 18 Cefange ober Bucher (Purblis) getheilt; welche, nach ber, ber Perfifchen leberfebung vor: gesetzten, Inhaltsanzeige, einzeln folgendes enthalten. B. I. Familiengeschichte ber Pandos und Coros. II. Judifter fdict feine Bruder nach allen Weitgegenden aus, um Er: berungen zu maden. Die Coros ordnen ein Opferfest an, um Burfet zu fpielen. Borbereitungen bagu. III. Die Pandos ziehen nach bem Berluft im Spiel in die Bufte; und bleiben barin 12 Sabre. Ergablung ber Begebenheiten, die unterdeffen vorsielen. IV. Die Pandos gehen aus der Bufte in die Stadt Beruth, und verbergen fich bafetbit. V. Sie werden entbeckt; ber Rrieg bricht aus. Berfamm: lung ber Beere am Rurthet. VI. Kampf ber Belden. Die erften 10 Schlachttage. Biele Sohne von Dertraschter reerben getöbtet. VII. Durdjohn halt einen Rriegsrath. Derna wird Unfuhrer; wird aber am funften Zage getobtet. VIII. Borfalle ber zwei folgenden Tage. Rurren wird Un= führer; einer ber größten Belben seiner Beit. Jubifiber flieht vor ihm; aber er fallt von der Sand von Arjun. IX. Soul wird Unführer. Seine Thaten, fein Job. Durdiolin verftectt fich. Batifen gieht ihn bervor; fein Tob. Dief ift ber 18te Zag ber Schlacht; die Pandos behalten endlich ben Cica. X. Erzählung der letten Begebenheiten bes Rriegs. Nur acht Manner bleiben von den Pandos übrig. XI. Rlagen ber Weiber auf beiben Seiten, über ben Job ber ihri= gen. Die Mutter bes Durdjohn flucht bem Rrifding. All. Jubifther's Thaten nach bem Siege. Er will die herrichaft nieberlegen; wird aber von Byafa, Krifdna und Bifum abgerathen. Dies Buch enthält viele erhabene Lehren ber

Diese Inhaltsanzeige scheint allerdings eine Uebersicht bes Gebichts zu geben, aber eine fehr burftige. Gine bingugefügte Motiz fagt, bas gange Gebicht enthalte 100000 Berse, von benen 24000 ben Krieg ber Koros und Pandos beschrieben; die übrigen aber, also bei weitem der größte Theil, Episoden und Digressionen ent= hielten. Die gegebene Inhaltsanzeige enthalt augenschein= lich nur die Geschichte bes Streits und seiner Folgen; welches allerdings ber Hauptfaden ist, woran sich bas Gange knupft; und vielleicht zeigt fich am Enbe, bag ber Persische, in Prosa geschriebene, Mahabarat nur ein Musjug, nicht aber eine Uebersehung, des Indischen sen. Wen muß es nicht befremben, in bem Inhalt gar feine Einwirkung ber Gotter erwähnt zu finden; bis im elften

Religion und Moral; und Regeln bes Regierens. XIII. Jubifther will in die Ginfamfeit geben; aber Bnafa rath ihn bavon ab. Borbereitungen jum Fefte Ismid. XV. Der: traschter und Rundeharn, die Mutter des Durdjohn, und Ruaty, die Mutter ber Pandos, geben in die Ginsamfeit. XVI. Bernichtung bes Stammes ber Jadus; und andere Borfalle. XVII. Der Ronig Jubifther geht mit feinen Bru: bern in die Ginfamkeit, in bas Schneegebirge, und über: giebt feine Regierung. XVIII. Tod der Pandos. Judifther und feine Bruder erheben fich in ben Simmel. - Diefe Uebersehung der Inhaltsanzeige der einzelnen Bucher aus einer Perfifden Sanbidrift verdante ich meinem gelehrten Freunde Sen. D. Mitfderlich, jest Profeffor in Berlin. Sie ftimmt meift genau überein mit ber Ungabe im Ayeen Acberi II, p. 100.; fo daß also die Richtigkeit von diefer burch die hier mitgetheilte Ueberfegung beftatigt wird.

Buche auf einmal Krischna genannt wird; man sieht nicht warum? Mussen wir also nicht vermuthen, daß der Inhalt des Mahabarat viel zu mangelhaft dargestellt ist? \*).

Diese Vermuthung scheint sich aber zu bestätigen, wenn wir die zweite Quelle zu Husse nehmen, nemlich die Auszüge, welche Polier in seiner Mythologie der Inder uns aus diesem Gedichte gegeben hat. Ein großer Theil dieses Werks ist aus dem Mahabarat geschöpft; nur tritt dabei die große Schwierigkeit ein, daß neben dem Mahabarat noch der Baghavat Purana als Quelle genannt wird; und sich im Einzelnen nicht genau angeben läßt, was aus dem Einen oder dem Andern geschöpft sen? Der Baghavat Purana enthält nämlich hauptsächlich die Geschichte des Krischna; die aber auch, wie aus dem gleich Folgenden erhellt, und durch ein

\*) Dem Mahabarat ist ein Prodmium vorangeschickt, beginnend mit der Weihe des Bygsa zum Dichter durch Brama und Ganescha, welches in der zweiten Sektion auch eine Inhaltsanzeige des Gedichts enthält; allein in der Englischen Uebersehung desselben in den Annals of oriental Litterature P. I. II. III. ist gerade diese Sektion weggelassen: The Chapter of contents is here omitted, being of a nature not to be translated II, p. 282. — Die wenig verständliche lateinische Uebersehung des Prodmiums in Frank Chrestomathia P. I, 122-147. giebt nur die erste Hälste der Englischen; und also auch nichts von der Inhaltsanzeige. Hätte uns Hr. Krank doch diese statt des Andern gegeben! Der Bers. mußte sich also mit den im Zert bewerkten Quellen begnügen.

Zeugniß bes Baghavat Purana bestätigt wird \*), in das Epos des Mahabarat verschlungen ist. Wenn nemlich gleich der Krieg der Coros und Pandos der Gegenstand des Gedichts ist, so ist doch Krischna, der unter
diesem Namen als Incarnation des Vischnu auf der Erde
erschien, der Hauptheld desselben. Er war der Vertheidiger, der Beistand seiner Verwandten, der Pandos;
unter ihm und durch ihn siegten sie. Der Gegenstand
des Gedichts muß also vielmehr so gesast werden; die
Erscheinung Vischnu's als Krischna auf Erden; und der
Sieg, den unter seinem Beistande die guten Fürsten über
die bösen davon tragen. Wie dadurch das ganze Epos
eigentlich erst seine poetische Form annimmt, fällt in die
Augen; und es wird aus folgendem Auszuge noch deutlicher werden \*\*\*).

Die Herrschaft ber Bosen hatte so überhand genommen, daß die Erde es nicht långer ertragen konnte. In der Gestalt einer Kuh erschien sie vor Indra, dem Herrsscher des Firmaments, sich zu beklagen. Er wies sie an Schiva; und dieser an Bischnu. Bischnu begab sich mit ihr zu dem Tempel des Brahma, des Unsschibaren, an den Ufern des Milchmeers; und erhielt hier den Beschl, sich in der Stadt Matra (Matura) an den Ufern des Tumna in dem Hause des Bosdajo und der Dejoki zu vermenschlichen, oder als Incarnation zu erscheinen, unter dem Namen des Krischna. Dieser Basdajo war aus

<sup>\*)</sup> Baghavadam par Obsonville p. 303. Baghavat ist einer ber Beinamen bes Krischna.

<sup>\*\*)</sup> Polier Mythologie des Indous I, p. 395 sq.

bem Stamm bes Jabu, Sohns bes Jujat (Jajati); ber einst ber Herrscher ber Erbe (Indiens) gewesen war. Hus eben diesem Sause waren auch die beiden Linien der Coros und Pandos, welche die Herrschaft sich streitig machten. Auf diese Weise bahnt sich der Dichter den Weg zu ber Auseinandersehung der Geschlechtsregister biefes Hauses, welcher das erfte Buch feines Gedichts gewidmet ift. Diese Geschlechtstafel, einen gangen Rreis von Muthen umfassend, giebt daher dem Dichter sehr reichen Stoff. In fie verschlingt fich nun die Geburt bes Krischna, Die, wie man leicht erwarten wird, nicht ohne Wunder geschehen konnte, um den Nachstellungen bes Ranja (Kannsa) zu entgehen, bem prophezeit war, daß der achte Sohn jener Che, (und dieß war Krischna), ihn totten wurde. Dadurch wird bas Reich ber bofen Damonen, ber Daints, in Bewegung gefett; aber Ulles umfonst! Schon als Kind thut Krischna Wunder; bie Geschichte seiner Jugend, seine Erziehung und sein Aufenthalt unter ben Gopis, ober ben Birtinnen, feine Abentheuer mit ihnen, geben dem Dichter überreichen Stoff. Berangewachsen kehrt Arischna nach Matra zurud; und erlegt den Kanja, der seine Eltern im Rerker hielt. Das Haus bes Sabu berrichte in ber Stadt Saffnapur am Jumna. Mus ber Linie ber Pandos waren damals funf Prinzen vorhanden, durch Wunder geboren, und alle außerordentliche Wesen. Judifther war ber Gerechteste; Bhim ber Starffte; Urjun ber erfte Bogenschute; Schekrajo der Weiseste; und Nuful der Schonste. Sie waren jedoch nicht im Besit bes Throns; benn bieses hatte sich ber Tyrann Durdiohn aus bem Sause ber Coros bemach-

tigt; indem er bie Pandos jum Burfelspiel verleitete; und in diesem burch Betrug bas Reich ihnen abgewann. Seitdem unterdruckte und verfolgte er fie auf alle Urt. Durch einen Vertrauten, ben Krischna nach Saft= napur sandte, erhielt er Nachricht von ber Lage seiner Berwandten, und versprach ihnen Sulfe. Unterdeß aber ward Matra von Rajah Jeraschind (Ugrasena), bem Schwiegervater bes gebliebenen Ransa, ber ein feierliches Gelubbe gethan hatte, feinen Tob zu rachen, angegriffen. Er ward aber geschlagen durch Rama, ben Bru= ber bes Rrischna, und mare geblieben, hatte ihm ber lette nicht das Leben geschenkt. Aber Jeraschind ruftet sich zum zweitenmal, furchtbarer wie vorher. Um bas Wolf von Matra vor jeder Gefahr zu fichern, ruft nun Krischna eine Infel mitten aus bem Dcean hervor; auf welcher ber himmlische Baumeister Biskurma (Bischkar= ma) auf seinen Befehl die Bunderfladt Dwarka (Dova= rafa) erbaut; "glanzend die Mauern und bas Pflafter von Gold, von Silber, von Ebelsteinen; Die Balle find von gediegenem Golde, die Saufer von reinem Rriffall. Gefage von Gold schmuden die Portale ber Saufer; die Bagars find gegiert mit glangenden Buben; Die Garten beschattet von Baumen des Paradieses, und erfrischt burch bas Wasser ber Unsterblichkeit. Gine Menge Tem= vel erhebt sich, und der Weihrauch, der auf ihren Alta= ren brennt, burchbringt bie Buft." In biefe Bunberftabt versette Arischna die Bewohner von Matra, wo fie in Sicherheit find. In eben Diese Stadt versett Rrifchna seine erste Gemahlin Ruckmann (Ruckmini), die aber auch jo wie Er bobern Ursprunge, eine Incarnation fei=

ner himmlischen Gattin Latchemi (Lackschmi), ift. Jest geht Krischna nach Saftnapur, um ber Bermittler zwi= schen den Pandos und Durdiohn zu werden. Der Inrann nimmt aber bald zur Lift seine Zuflucht; und ftellt ein Fest an, bei bem er bie Pandos mit bem Saufe verbrennen will. Allein fie entgehen biefem Schicksal, wiewohl Durdjohn glaubt, daß fie umgekommen seven, ba er fie mit andern Fremden verwechselte. Gie ziehen sich in die Einsamkeit eines tiefen Waldes zurud, wo Niemand als Krischna ihren Aufenthalt wußte. Durch Die Selbenthaten, Die fie von dort aus, unerkannt, ver= richten, durch die Wunderstadt Dwarka und ihre Schick= fale, burch bie Unschläge und Unternehmungen bes Durdiohn, fo wie dagegen ber Pandos, burch ben Bei= fand Krischna's und seines Bruders, und burch ben end= lichen Rrieg, die großen Schlachten, die in diesem vor= fielen, und mit bem Untergange Durdjohn's enbeten, war hier nun der Dichtung ein unermegliches Feld eroff= net; bis die Bunderstadt Dwarka wieder in ben Dcean versinft, aus dem sie hervorgestiegen war, die Pandos in Saffnapur die Berrschaft behalten, und Krischna wieber in seinen himmel, ben Baikunt, emporsteigt, aus dem er herabgekommen war. Wie man auch sonst über ben Mahabarat urtheilen mag, - (und wie unvollkom= men muß nicht unser Urtheil bleiben, da wir nicht cinmal eine armliche prosaische Uebersetzung haben, geschwei= ge benn, bag wir von ber Pracht ber Sprache und ber Versissification etwas wußten;) — so wird toch schwerlich jemand anstehen, ihn fur eine ber reichsten epischen

Rompositionen anzuerkennen, bie je aus bem Geifte eines Dichters hervorgegangen find.

Mussen wir nun gleich unser Urtheil über das Ganze nach diesen durftigen Inhaltsanzeigen bestimmen; so has ben wir doch in den letzten Jahren zwei Episoden daraus in der Grundsprache mit genauer Uebersetzung erhalten; wovon die schon erwähnte Bhagmat Gita dem Lehrzgedicht angehört; (weshalb davon unten;) die andere aber Nalus eipscher Natur ist; weshalb hier davon die Rede fenn muß. Wir verdanken sie Herrn Bopp, dem Manne, der unter den Deutschen zuerst die Tiese der Sansfrit sprache und Litteratur ergründet hat \*). Möge sein Gersprechen, uns noch mehrere Episoden des großen Gedichts auf gleiche Weise zu geben, bald in Ersfüllung gehn; dann werden wir auch über das Ganze desselben zuverlässiger urtheilen können.

Die Episobe des Natus ist aus dem dritten Buch des Cedichts genommen. Us die Pandos, von Durdjohn durch das falsche Würselspiel ihres Reichs beraubt, in die Wälber gegangen waren, erzählt der Weise Vrihas- danus dem ältesten von ihnen, dem Judisther, zum Trost die Geschichte des Nalus, den ein gleiches Loos getroffen hatte; und der doch wieder zum Besitz seines Reichs gelangte. — Nalus, König von Nischad, entstammt von dem Ruf der Schönheit der Damajantha, der Toch-

<sup>\*)</sup> Nalus, carmen Sanscritum e Mahábháratha; edidit, latine vertit, et adnotationibus illustravit Franciscus Bopp; Londini 1819. 8. 216. S. Die Anmerkungen beziehen sich meist auf die Sprache.

ter von Bhima, Konig von Bidarba, hatte sich abwesend in sie verliebt. Gin Schwan (anser) mit goldenen Flugeln bot fich ihm zum Boten feiner Liebe an. Er fen= bet ihn ab; Damajantha, umgeben von ihren Dienerin= nen, hort ihn mit Wohlgefallen. Ihr Bater hatte bie Fürsten und Konige nach Bidharba eingelaben, daß fie fich einen Gemahl ausfuchen follte. Dabin eilte nun auch Nalus. Aber auch zu den Göttern war der Ruf von Damajanthas Schonheit gebrungen; Indra und anbere kamen, auch als Bewerber. Sie nahmen, fie irre zu führen, die Gestalt des Ralus an; aber Damajantha, ben Ralus erkennend, legte ibm, bie Gotter abweisend, ben brautlichen Krang auf die Schulter. Gie billigten bie Bahl, ftatteten fie mit Geschenken aus, und fehrten in ihren Himmel zuruck. So ward Damajantha die Gat= tin von Ralus, bem fie einen Sohn und eine Tochter gebar. Uber den ruckfehrenden Gottern begegneten zwei Rackschis, Dwhaparus und Cales, die auch als Bewerber batten auftreten wollen. Sie horen von Indra, es fen gu spåt; aber Cales beschließt, sich zu rachen. Er geht nach Nischad, wo Nalus und seine Gattin glucklich lebten; und beredet Pufhkar, ben Bruder des Ralus, ihn gum Burfelspiel zu verleiten; indem er Ralus eine un= bezwingliche Spielwuth einfloßt. Umfonft ftrebt Dama= jantha ihn zurückzuhalten; umsonst schieft sie ihre beiben Kinder zu ihren Bermandten. Nalus hat Alles bis auf feine Kleider verloren. Auch diefe werden ihm genom= men; aber die treue Gattin folgt ihm nicht nur ins Clend, fonbern theilt felbft ihre Meiter mit ihm. Aber Die Rache von Cales ift noch nicht gestillt. Er verwirrt

ihm ben Berftand, fo daß er die ungluckliche Damajantha schlafend im Balbe verläßt. Ihre Berzweiflung, ihr Herumirren. Sie trifft auf eine Handelskaravane, die aber in der Nacht von einer Schaar wilder Elephanten überfallen und zu Grunde gerichtet wird. Gine ganz Indische Scene! Sie entkommt nach ber Stadt, wo sie von der Mutter des Konigs Chadir als Verwandte anerkannt, und nach Nidarba zu ihren Berwandten zuruckaeschickt wird. - Nalus kommt indessen im Walde zu bem Schlangenkonig Carcothacus, ber ihn als Bagenführer mit veränderter Gestalt nach Ajudhia schickt, um von Rhitoparnus die Wiffenschaft bes Burfelspiels zu lernen. Er lehrt ihn diese gegen die Wagenfunft. So gewinnt er sein Reich wieder, und kommt wieder verci= nigt mit Damajantha gum Befig feiner Gattin, feiner Kinder, und seines Throns. - Wenn die Erfindung diese Episode schon empsiehlt, so wird diese doch noch weit durch die Behandlung übertroffen. Dieß gilt beson= bers von der ersten Balfte; die mehrere Stellen enthalt, welche eines Homers nicht unwurdig find.

Der Krieg der Pandos und Koros wurde für die Indische Poesse, besonders das Epos, fast dasselbe, was der Trojanische Krieg für die Griechische ward. Meh= rere epische Gedichte, das Gedicht Magha, dessen Gegenstand der Tod von Sisupala ist, den Krischna in diessem Kriege erlegte; das Girata Junija, das den Sieg Arjunas, mit den himmlischen Wassen, über Durdjohn seiert, nehmen ihren Stoff daher; die uns aber bisher nicht viel weiter als dem Nanren nach bekannt sind \*).

<sup>\*)</sup> Colebrook in As. Res. X, 406 etc.

Ich habe geglaubt, über diese Indischen Spopsen etwas ausschlicher senn zu mussen, um für die nachsfolgenden Bemerkungen über das Indische Spos, und seinen Einfluß auf die Bildung der Nation, Platz zu gewinnen. Wenn ich dasselbe öfter mit dem Griechischen, oder auch dem neuern vergleiche, so geschieht dieß keines-wegs um Parallelen zu ziehen; sondern einzig und allein, weil ich glaube, dadurch seinen Charakter in ein helleres Licht seizen zu können.

Das Indische Epos bewegt fich in einem Zeitraum. ber über bie bifforische Zeit binaufgeht. Der Mahabarat foll zwar junger senn als ber Ramajan \*), und beschreibt allerdings eine fpatere, die achte, Incarnation Rrifchna's: aber nach ber Behauptung ber Pandits fallt boch ber Krica ber Coros und Pandos, und bas Gebicht bas ibn besingt, noch 105 Sahre vor dem Unfang bes jetigen Beitalters, bes Cali Jug \*\*), und wird also in einen mothischen Zeitraum binaufgeruckt. In biefem Ginne wird es auch bem Byafa beigelegt, beffen Name jenen Beiten angehort \*\*\*). In wie fern auch bei ihm Gin= schaltungen ftatt fanden, wird erft bann mit Bahrichein= lichkeit bestimmt werden konnen, wenn wir ihn felber besigen. Aber fann man ihm ein hohes Alter ab= forechen, wenn wir feben, bag bie Felfendenfmabler Inbiens großentheils mit Borftellungen aus ihm bedeckt find?

<sup>\*)</sup> Rach einer Stelle bei Polier I, p. 579. scheint es sethst, bag in bem Mahabarat sich Beziehungen auf ben Ramajan finben.

<sup>\*\*)</sup> Ayeen Acberi II, p. 99.

<sup>\*\*\*)</sup> S. oben S. 119. 169.

Der Ramajan und Mahabarat bestimmten ben Charafter bes Indischen Epos, und gewissermaßen ber gangen Indischen Poefie. Dieser Charafter besteht gunadbit barin, bag ihr fo wenig bas rein Menfchliche genfigt. Die in ihnen auftretenben Personen find entweder geradezu hohere Wefen, ober auch, wo sie als Menschen erscheinen, doch fast nie bloße Menschen. Die Indische Meligion kennt mehrere Mittel, sowohl die Menschen ben Gottern, als bie Gotter ben Menschen gu na= bern. Die hohen Weisen, die burch stetes Studium ber Bedas, durch Meditationen in der Ginsamkeit, und durch anhaltende Bugungen sich gereinigt haben, die Rischis und Munis, stehen auf gleicher Stuffe mit ben Devas, oder erheben sich selbst noch über sie. Huch ihr Plats ist in jenem himmel, wo Indra, der Furst bes Firmaments, wo Vifdnu, wo Schiva wohnen, zu beren Gefolge und Hofftaat fie gehoren; ja fie konnen fich felbst bis gum Muft, ber hochsten Seligkeit in ber volligen Bereinigung mit der Gottheit erheben. Aber noch wichtiger ist jene Bermenschlichung ber Gottheiten, ober Incarnation. Sie ift gleichsam die Basis bes Indischen Epos; ohne welche es in seinen Formen gar nicht bestehen konnte. Diese Incarnationen bestehen barin, daß die hohern und niedern Devas und Devanies es sich gefallen laffen, auf eine Zeitlang menschliche Natur anzunehmen, geboren zu werden, in menschliche Berhaltnisse zu treten, um gewisse Zwecke zu erreichen, die nur fo erreicht werden fonnen. Die immer spiclende Indische Phantafie hat dieses oft ins Kunftliche getrichen. Huch die vermenschlichten Gottbeiten bleiben bann boch zugleich in ihren Berhaltniffen

im Himmel; und Bischnu, wahrend er als Arischna auf ber Erde wandelt, refidirt nicht minder in seinem Baifunt dort oben. Dieselbe Gottheit incarnirt sich zugleich in mehrere; ober wahrend noch die erste Incarnation fortdauert, entsteht schon eine zweite. Diese Ausgeburten der Indischen Phantasie mogen allerdings der Aritik des Europäers Blogen darbieten; die Incarnationen über= haupt find darum nicht minder ber große Bebel der Inbischen Poesie; vor allem des Epos. Die fammtlichen höhern Wesen ber Indischen Religion werden badurch erst für das Epos brauchbar; es steht in der Gewalt des Dichters, wie und in welcher Gestalt er sie will auftreten laffen. Denn felbft ber liusdruck Bermenfchlichung ift zu eng, um ben Begriff zu erschopfen. Es find feis neswegs blos menschliche Gestalten, in benen sich die Gotter offenbaren. Die meisten handelnden Wesen, welche bie Dichter auftreten laffen, Sanuman, der Beerführer ber Uffen, Jamvent, ber Beherrscher ber Baren \*), Ga= rub, ber Fürst ber Abler und hundert andere, find folche Incarnationen. Wer fieht nicht, wie baburch ber gange Charafter bes Indischen Epos verandert werden mußte? Wie jene Vernachlässigung des rein Menschlichen die nothwendige Folge davon ift? Auch in bem Griechischen Epos treten Gotter auf, und haben Ginfluß auf die Schickfale ber Sterblichen. Aber fie find boch nur Die Nebenpersonen; ober, wie man sich in ber Runftsprache ausdruckt, die Maschinen. In ber Indischen Poefie, besonders bem Ramajan, ist gerate ber umgekehrte

<sup>\*)</sup> Polier I, p. 579.

Kall. Jene hoheren Wefen find bie Sauptpersonen, um deren Schicksal sich die Handlung breht; und wenn ja bloße Menschen auftreten, so bleiben sie diesen doch weit untergeordnet. Goll aber bennoch einer von ihnen eine bedeutende Rolle spielen, so bedient fich ber Dichter fast jedesmal ber Mittel, die ihm zu Gebote fteben, ihn ben Gottern naber gu bringen. Es ift eine Bemerkung, Die fich leicht jedem von felbst aufdringt, tag das Indische Evos in dieser Rucksicht weit mehr Achnlichkeit mit dem religiosen Epos ber Deutschen und ber Britten hat. Aber ber Indische Dichter hat vor den Dichtern dieser Bolker große Vortheile voraus. Eine viel reichere Welt steht ibm zu Gebote. Es ift nicht ber Ewige und Unfichtbare, ber als handelnde Person aufgeführt wird; es ift jene zahllose Menge ber Devas und Devanis; nicht, wie die Engel, einformig durch Geschlechtlosigkeit, burch voll= kommene moralische Reinheit oder Berworfenheit. Aber eine gewisse Unnaherung bes Indischen, und bes Deutschen und Brittischen Epos, vor allem bes erftern, ift boch unleugbar; und gewiß besto merkwurdiger, je unabbangiger fie von einander fich ausgebilbet haben. Sollte. - wenn es erlaubt ift, an eine frubere Verwandtschaft zu benken, — nach Sahrtausenden von Trennung sich bennoch der Sinn fur das Gottliche und himmlische in ber Bruft diefer edlen Bolker so rein forterhalten haben, baß er auch bei ihnen in ihrer epischen Poesie ausstromte. fobald diese ihren nationalen Aufschwung begann? Ba= ren Bnafa und Klopftof, Balmifi und Milton, auch noch nach den weiten Raumen, und ber langen Reihe

von Jahrhunderten, die fie trennen, Geistesvermandte geblieben?

Hus biefer Bernachlaffigung bes rein Menschlichen scheinen sich mir auch folgende auffallende Eigenheiten des Indischen Epos zu erklaren. Die Indischen Gott= heiten konnten nicht Ideale korperlicher Schonheit wer= ben, wie die Griechischen in allen ihren Sauptmo= difikationen. Es wird einzelnen berselben zuweilen Schönheit im Allgemeinen beigelegt; allein der Indische Dichter tragt auch eben so wenig Bedenken, ihnen Ut= tribute zuzueignen, die mit der Idee reiner menschlicher Schönheit nicht bestehen. Die blaue Farbe von Bischnu; bie viclen Urme und Ropfe; und ahnliche Entstellungen, die der Griechischen Mythologie fremd blieben, geben bavon die Belege. Eben deghalb scheint ferner die Grenz= linie zwischen bem Wunderbaren und bem Abentheuerli= den dem Indischen Epos gang unbekannt geblieben zu fenn. Wo ware diese Grenzlinie zu ziehen, sobald Wesen so abentheuerlicher Urt, mit solchen übermenschlichen Rraften, handeln? Das Indische Epos fucht bas Ungeheure, auch wo es besselben nach unfern Begriffen aar nicht bedurfte. Endlich: Bei aller feiner Ueppigkeit und Rulle ift bas Indische Epos boch weniger im Stande, und, die wir rein menschlich fuhlen, zu ruhren; wiewohl es barum keinesweges ohne einzelne ruhrende Scenen ift.

Ein zweiter, nicht weniger hervorspringender, Saupt= qua bes Indischen Epos liegt barin, bag es bas Epos einer Priefterkafte ift. Reine andere Eigenthumlich= feit besselben spricht sich so laut aus. Nicht nur ber Hauptgegenstand ift religios; sondern auch ber ganze

Rreis der Dichtung breht sich in religiofen Vorstellungen und Bildern herum. Welches Alter man auch dem Ramajan und Mahabarat beilegen will, so kann das Inbische Epos sich nur in einem Zeitraum ausgebildet haben, als die Braminentaste in ihrer gangen Gloric da= stand. Alles davin ift auf die Berherrlichung jener Rafte, nicht selten auf eine keineswegs sehr zarte Urt, berech= net. Darf man bei Gegenftanden, wo uns die Chrono= logie verläßt, noch von Zeitbestimmungen sprechen, so wurde ich es in die Zeiten versegen, wo nach ber eigenen Sage der Inder die Priefterkafte über die der Retris oder Rrieger, und also auch ber Rajahs, die zu biefer gehor= ten, ben Sieg bavon getragen hatte. Die tiefe Chr= furcht, mit der die Braminen auch von den Konigen behandelt wurden; die Beschränkungen, welche diesen der Cultus auflegt; bie forgfaltige Bermeidung jeder Belei= bigung eines Braminen, - bieß Alles wird ichon aus bem Dbigen klar geworden fenn. Aber besonders muß noch bemerkt werden die furchtbare Wirkung, welche ben Berwunschungen eines Braminen beigelegt wird. Sie geben in Erfullung gegen ben, ben fie treffen; und wenn barin die epische Poesie wieder einen machtigen Sebel für sich entdeckt hat, so war er es auch nicht weniger für die priefterliche Macht. Der religibfe Charafter biefer Poesie giebt ihr zugleich eine Burbe, welche bas Komi= sche zwar nicht schlechterdings ausschließt; aber boch nur entfernt den Gebrauch davon verstattet \*). Die auftretenden Personen beobachten gegen einander ein Cere-

<sup>\*)</sup> Man fehe einen Beweis bavon bei Polier II, p. 42. 43.

moniel, sowohl in ihrem Benehmen als in ihren Neden, vor allem gegen die Braminen, welches mit dem der Homerischen Schen einige Alehnlichkeit bat.

Drittens: Eigene Schwierigkeiten mußten baraus hervorgeben, daß jenen übermenfclichen Wefen, die hier auftreten, boch nothwendig beschrankte Rrafte, und beschränktes Wiffen mußte beigelegt werden. Die Indischen Dichter suchten diese badurch zuerst zu besiegen, daß sie diese vermenschlichten Gotter selbst unter die Gewalt bes Schicksals beugen \*). Sobald es von diesem be= stimmt ift, daß gewisse Dinge nur in einem gewissen Beitpunkt, und unter gewissen Umftanden geschehen konnen, so wagen es auch selbst die Gotter nicht, diesem vorgreifen zu wollen; weil es doch vergeblich fenn wurde. Die Widerspruche, welche die Beschranktheit bes Wiffens bei Wesen von hoherer Urt entstehen laffen konnte, hebt aber die Indische Poessie durch eine der schönsten Dichtungen. Bor ben Hugen ber Sterblichen, und auch ber vermenschlichten Götter, hangt die Wolke Maja, Die Tauschung, welche sie verhindert vor sich zu sehen. Wird biese gehoben, so entfaltet sich bem Auge der innere Bu= sammenhang ber Dinge, und die Zukunft liegt offen vor ihm ba.

Endlich: Bei so vielen Nationaleigenthumlichkeiten tragt das Indische Epos doch auf eine auffallende Beise ben allgemeinen orientalischen Charafter des Mabrchenhaften. Die beständigen Episoden, wenn sie gleich an ben Kaben bes Gangen gefnupft find, fonnen boch als

<sup>\*)</sup> Ramajan III, 165. Polier I, p. 605. II, p. 243.

als eben so viele einzelne Mahrchen betrachtet werben; wie ber Ramajan bavon die Beweise in Menge giebt; und der Mahabarat, konnten wir ihn lesen, sie nicht we= niger barbieten wurde. Eben baburch ward bas Indische Epos so geschickt dazu, Volkspoesie zu werden. Es lebte nicht blos auf den Blattern ber Palme, sondern im Munde des Volks. Die Schöpfungen eines Valmiki und Byasa waren so wie die des Maonischen Barden bazu bestimmt, stuckweise offentlich abgesungen zu werden, und find es noch \*). Je mehr Verehrung und Freige= bigkeit gegen die Braminen das große Thema sind, das fie auf jeder Seite predigen, um besto mehr hatte biese Rafte ihren Bortheil dabei, sie so viel moglich zur Bolkspoesie zu machen. Durfen wir uns also noch über ben gewaltigen Ginfluß wundern, ben bas Indische Epos auf die Ausbildung ber Bolksreligion, auf die Indische Runft, auf die andern Zweige ber Poesie, - mit Ginem Worte, die es auf die ganze Kultur ber Nation überhaupt hatte? Durfen wir uns wundern, wenn die Nation ihre großen Epopoen überhaupt neben die Bedas stellt?

Un jene beiben großen Spopsen schließen sich zu= nachst die Puranas an. Auch sie gehören zu ben Schastras, die allgemeine Benennung, womit die hei= ligen Schriften bei den Braminen belegt werden \*\*).

<sup>\*)</sup> Roch jest werben Stucke aus bem Ramajan vor bem Eingange ber Indischen Tempel vor bem Botke abgesungen. Man sehe Paullino Grammatica Samscred. p. 70.

<sup>\*\*)</sup> Die Erklarung des Worts giebt Jones on the litterature

Man gablt 18 Purana3; von benen wir blos ben letten aus einer unvollkommenen Uebersehung, die andern meift nur aus ben Inhaltsanzeigen etwas genauer fennen, welche Hamilton und Langles in dem Kataloge der Sanffrit = Handschriften zu Paris gegeben haben. Die Namen ber 18 Puranas zählt Jones auf; wenn man aber sie mit benen bei Langles vergleicht, so wird man nicht einmal eine genaue lebereinstimmung ber Titel finden \*).

of the Hindous, Works I, p. 361. Es heißt fo viel als gottliche Berordnungen; und ba man über bie Bahl ber Werke, die als gottlichen Ursprungs betrachtet werben muffen, nicht genau einverstanden ist; so wird auch ber Musbruck Saftras ober Schaftras nicht immer in gleis dem Umfange gebraucht. Nach Jones bilben bie Bebas, Bedangas, Upavedas, Dermas, Derfanas (?) und Pura= nas bie feche großen Saftras. In bem Ramajan heißt es oft: gelehrt in ben Bebas, Bebangas und Saftras; 3. B. I. 220.

\*) Die Namen find nach Jones Works I, p. 360 .: 1. Brab= ma Purana. 2. Pedma. 3. Brahmanda. 4. Ugni, (welche vier fich nach ihm auf die Schopfung beziehen.) 5. Bijdnu. 6. Garuba. 7. Brahma's Bermanbelungen. 8. Siva. 9. Lingam. 10. Nareda. 11. Scanda.' 12. Marcandena. 13. Bhawifding, (welche neun von den Attributen und ber Macht ber Gottheiten handeln.) 14. Mating. 15. Baraha. 16. Curma. 17. Barena. 18. Baghavat : Purana. — Bon diesen kommen in dem Catalog von Langles vor: Nro. 1. 2. 4. 5. 8. 9. 10. 11. 12. 14. (welcher hier als ber erfte Purana genannt wird;) und 13. - Un ber Stelle ber feb. lenden Rummern 3. 6. 7. 13. 15. 16. 17. fommen bagegen

Die Puranas find mythologische Gebichte, wenn man biesen Begriff in dem weitern Sinne faßt, daß sie nicht blos Gottergeschichten, sondern auch Lebren enthalten \*). Sie find die Quellen der Bolksreligion, ber Geschichte, der Geographie und andern Renntniffe, in fo fern man diese in einem Mythenkreise erwarten kann. ' Jeder Durana", fagt Colebroof \*\*), "umfaßt funf Gegenstande. Gine Cosmogonie, oder die Lehre von der Entstehung und Erneuerung ber Welt; eine Genealogie ber Gotter und Belden; eine Chronologie nach ben fabelhaften Suftemen bes Bolks; und eine heroische Geschichte, welche die Unternehmungen ber Halbgotter und Helden erzählt." Wenn gleich die Behauptung, daß jeder Purana diese funf Gegenstände umfaßt, nach dem Inhaltsverzeichniffe zu allgemein fenn mochte, so find boch die Sauptgegenstände, die sie enthalten, dadurch angedeutet; und nicht mit Un= recht fagt der Britte, daß man sie mit ben Cosmogo= nien und Theogonien ber Griechen vergleichen fann; nur daß sie noch mannichfaltiger und reicher find als biefe. Der Matsia=Purana, der als der erste und wich=

bei kangles vor: Kalika: Purana, Bayou, Narasinga; wovon jedoch der Inhalt nicht angegeben ist. Zuweilen, jesdoch nicht immer, werden beide oben beschriebene große epische Gedichte auch zu den Puranas gezählt.

<sup>\*)</sup> Puranas, or Indian Mythologies nach Colebrook As. Res. IX, p. 290. Keineswegs aber eigentliche Lehrbücher, wozu man sie wohl hat machen wollen; wenn sie gleich allerbings bei bem Unterrichte gebraucht werden.

<sup>\*\*)</sup> As. Res. VII, p. 202. Not.

tiaste der 18 genannt wird \*), beginnt mit einer Unterhaltung zwischen Menu und Bischnu, über die Entstehung bes Weltalls; ber Gotter und ber Damonen. Ferner eine Geschichte ber Ronige, Cohne ber Sonne und des Mondes; Befchreibungen mehrerer Feste verschiedenen Gottheiten zu Chren; Abschnitte über die Wohnungen der Gotter; die Theile ber Erde; die Geschichte ber Parbutti, ber Gattin bes Schiva; ben Krieg ber Devas und Rakschus u. f. w. Der Brama= Dura= na \*\*) enthalt in vier Abschnitten eine reiche Indische Theogonie; dagegen fehlt, (wahrscheinlich nur weil bie Pariser Handschrift mangelhaft ist,) die Genealogie ber Konige; sonst nach Samilton ein wesentlicher Theil eines Purana. Der Ugni Purana \*\*\*), einer ber ftartften, ift in 358 Capitel getheilt; und kann beinahe als ein Abrif der ganzen Wiffenschaft der Sindus, auch ber Gefete und ber Urzneifunde, betrachtet werben. Dage= gen sind einige Puranas vorzugsweise ben Geschichten einzelner Gotter, jedoch fast nie ausschließend, gewidmet; wie der Schiva Purana f), Lingam Purana ff); oder auch berühmter Beiligen, Bugenden und Ginfiedler, wie ber Marcandena Purana +++). Und bem Kalifa Purana haben wir die Uebersetzung Gines Abschnitts

<sup>\*)</sup> Langlès Catalogue etc. p. 58.

<sup>\*\*)</sup> Langlès p. 36.

<sup>\*\*\*)</sup> Langlès p. 44.

<sup>+)</sup> Langlès p. 49.

<sup>††)</sup> Langlès p. 29.

<sup>†††)</sup> Langlès p. 58.

ron den b'utigen Opfern, worunter auch Menschenopfer find \*); ber Baghavat Purana, ber lette von allen, ist aber bisher der einzige, von dem wir eine, aber sehr mangelhafte, Uebersetzung besitzen \*\*). Er enthalt zwar hauptsächlich den Mythus des Krischna; (der, nebst vie= len andern, auch ben Beinamen Bhaghavat tragt;) aber giebt auch zugleich Unterricht über eine Menge anderer Gegenstånde. "Ich wunschte zu wissen", sagt ber Konig Parifyta zu bem Weisen Suka, bem Sohn bes Bya= ' fa \*\*\*), "wie bie Seelen mit den Korpern vereint find? Wie der Gott Brama entstand? Wie er die Welt schuf? Wie er Vischnu und seine Attribute erkannte? Bas bie Beit, mas Menschen = und Weltalter find? Wie gelangt die Seele zu der Vereinigung mit der Gottheit? Belches ift die Große und bas Maaf bes Weltalls? ber Sonne, bes Mondes, ber Geffirne, ber Erbe? Belches die Bahl der Konige, die auf Erden geherrscht haben? Welches der Unterschied der Kaften? Welches waren Die verschiedenen Gestalten, Die Wischnu annahm? Belches die brei Hauptkrafte? Das ift ber Bedam? Bas find Tugend und gute Werke? Was der Zweck von Ul-

<sup>\*)</sup> As. Res. V, p. 371.

<sup>\*\*)</sup> Baghavadam, on doctrine divine, ouvrage Indien canonique (par Obsonville;) Paris 1788. 345 S. 8. Die Uebersfehung ift nicht unmittelbar aus dem Sanfkrit, sondern aus einer Tamulischen Uebersehung gemacht. Nach hamilton's Urtheil ist es nur eine Art Auszug; wovon der Anfang ziemlich treu ist, aber die Fortsehung von Fehlern jeder Art wimmelt. Langlès Catalogue p. 9.

<sup>\*\*\*)</sup> Baghayadam p. 49.

lem?" Ich hielt es nicht für überfluffig, biefe Stelle auszuheben; welche die Lefer am besten über den Inhalt, und die Mannigfaltigkeit deffelben in den Puranas, besiehren kann \*).

Die Puranas stehen in der Mitte zwischen der Epopoe und dem Lehrgedicht. Sie nähern sich der ersten durch die vielen Mythen, die in ihnen erzählt werden; aber, ohne alle epische Einheit, die bei allem Reichthum von Mythen doch im Ramajan und Mahabarat herrscht, können sie auch keineswegs Epopden genannt werden. Ihr Zweck ist Unterricht; und schon dadurch kommen sie dem Lehrgedicht näher; noch mehr aber durch die dialogische Form, welche in ihnen die vorherrschende ist; denn gewöhnlich ist es einer der großen Weisen, der lehrbegierigen Schülern den Unterricht ertheilt. Sie werden daher auch, zu dieser Bestimmung vor allen geschiekt, von den höhern Kasten in den Schulen gelesen, und als die beste Vorbereitung zu dem Lesen der Vedas bestrachtet.

Die Puranas sind, wie sich von selbst ergiebt, die Hauptquelle der Indischen Mythologie; und in so fern die Götter, welche diese feiert, die Gegenstände der Versehrung sind, der Volksreligion. Es ist oben bereits geziegt, daß diese nicht aus den Vedas geschöpft werden konnte. Sie ist, nicht weniger wie die Griechische, eine

<sup>\*)</sup> Das 12te und lette Kapitel bes Bhaghavat enthält eine Inhaltsanzeige, welche Hamilton bei Langlès p. 10. über- fest hat; woraus erhellt, daß alle jene Fragen barin besantwortet werden.

Dichterreligion; und die epischen Gedichte im weiteren Umfange, (in so fern man überhaupt darunter die erzählechenbegreifen will,) sind ihre Quellen. Aber ob die Puranas ursprüngliche, oder ob sie nur abgeleitete Quellen sind, das heißt, ob man sie zu den alten Werfen der Nation zählen muß, oder ob sie spätern Ursprungs sind? dieß ist die Frage, auf deren Beantwortung es ankommt.

Eine eigentliche Aritik ber Puranas kann erst angestellt werben, wenn wir sie haben. Was sich jest barüber sagen läßt, beruht auf Nachrichten anderer, und
bürftigen Auszügen. Die gewöhnliche Behauptung ber
Braminen rückt die Puranas in ein gleiches Alter mit
ben Bedas und bem Mahabarat hinauf; indem sie sie
gleichfalls bem Byasa beilegt. Aber wenn es gleich noch
zur Zeit unmöglich ist, eine kritische Untersuchung über
bas Zeitalter einzelner Puranas anzustellen, so scheint es
boch nicht zweiselhaft, baß, wenn sie auch ein verschiedenes Alter haben, sie boch nicht alle in ihrer jesigen Gestalt ein so hohes Alter haben können, als die Sage
ihnen beilegt.

Die Puranas sind offenbar größtentheils Compilationen; und können nur in einem solchen Zeitalter verfertigt worden seyn, als bereits eine reiche Sanskrit-Litteratur, in den verschiedensten Zweigen gereist, vorhanden war. Die Litteratur einer Nation kann nicht mit Compilationen anfangen; diese erfordern ein Zeitalter der Gelehrsamkeit, das erst viel später eintreten kann; so wie sie auf der andern Seite bereits ein Bedürsniß des Unterrichts voraussetzen. Zu solchen Zwecken sind aber die

Puranas geschrieben, wie fie auch noch jest bazu gebraucht werben. Sie sind nicht, wie die vorher beschriebenen großen epischen Werke, Probukte bes Dichtergenics; fon= bern, wie die Gedichte des Tictzes und anderer Grammatifer, Produfte bes Fleißes und ber Belesenheit. Es fommt hingu, wie man versichert, baß sie in ben bi= ftorischen Abschnitten manche Erzählung als Prophe= zeiung enthalten, welche offenbar erft nach bem Musgan= ge gemacht worden ist \*).

Wenn ich aber gleich überzeugt bin, daß die Puranas in ihrer jegigen Geftalt nicht aus ben fruheften Beiten ber Canffrit=Litteratur fich berschreiben konnen, fo bin ich barum boch weit entfernt, sie ihrem Inhalt nach durchaus als eine Erfindung ber neuern Beit, b. i. ber Jahrhunderte des Mittelalters, zu betrachten. Wann fie, und wie fie, ihre jetige Form erhalten haben, ift un= möglich noch zur Beit zu bestimmen. Der Augenschein lehrt, daß sie nicht, wie die Indische Sage will, das Werk Eines Mannes fenn konnen; benn fie fteben, ba einige mehr bem Vischnu, andere bem Schiva huldigen, nicht selten unter sich im Widerspruch; es ist aber auch sehr wahrscheinlich, daß jeder einzelne nicht auf einmal, sondern allmählig entstanden ift. Es giebt keine andere Korm, die mehr die Bufate und Ginschiebsel begunftigte; da keiner derselben ein inneres Ganges ift, sondern weit mehr einer Sammlung erzählender und lehrender Poeffen abulich scheint.

<sup>\*)</sup> As. Res. VIII, p. 486.

Ich bin baher ber Meinung, daß die Puranas zwar spätere Compilationen, aber aus ältern Dichterwerken sind \*); welche jedoch durch die Sammler und Verarbeiter manche willkührliche Zusätze bekommen haben mögen. Die Hauptquelle, aus der ihre Verfasser schöpften, kann kaum zweiselhaft seyn; es ist die alte epische Poesse der Nation. Ist nicht, um nur Ein Beispiel anzusühren, der Baghavat, denn man für einen der spätesten hält \*\*\*), großentheils aus dem Mahabarat entlehnt? Zu diesem kamen freilich alsdann Philosopheme, welche in Gedichten verschiedener Urt und Form behandelt seyn mochten. Dieß Alles, und manches andere, mußte vorausgehn, che Compilationen dieser Urt entstehen konnten.

Geht man von diesem Gesichtspunkt aus, so ergiebt sich, wie man die Puranas sehr wohl für Werke späterer Zeit halten, aber darum dennoch ihrem Inhalt ein höheres Alter beilegen kann. Ein neuerer Kritiker, Hr. Bentley, behauptet \*\*\*), keiner der Puranas könne über 684 Jahre alt seyn; weil alle Schriften, in welchen das chronologische System, das unter dem Namen der Calpa des Brama bekannt ist, vorkommt, kein höheres Alter haben können. Sollte aber diese von andern geleugnete Behauptung auch wahr seyn, so kolgt doch nur daraus, daß die chronologischen Abschnitte in den Puranas nicht älter seyn könnten; in denen verhältnißemäßig nur ein sehr geringer Theil sich mit der Chronologie beschäftigt.

<sup>\*)</sup> Man vergleiche Wilford in As. Res. V, p. 244.

<sup>\*\*)</sup> As. Res. VIII, p. 487.

<sup>\*\*\*)</sup> As. Res. VIII, p. 241.

"Auch in Europa", (fagt ber größte Kenner ber Sanffrit = Litteratur) \*), "find litterarische Betrugereien vorgegangen. Wurde aber bennoch nicht ein Jeder, ber unfere gange falte Litteratur fur einen Betrug erflaren wollte, mit Recht getadelt werden? Wir durfen alfo über die ganze Indische Litteratur nicht ohne Unterschied bas Berbammungsurtheil aussprechen. Selbft Barduin nahm bei feinem Paradoron ben Cicero, Birgil, Soraz und Plinius aus. Man muß auch in Indien gegen Betrug auf seiner Suth senn. Einzelne untergeschobene Werke, einzelne interpolirte Stellen wird ber Kleif ber Rritifer weiterhin entbeden; aber ber größte Theil ber Bucher, welche bie Gelehrten unter ben Indern als alt anerkennen, wird fur acht erfunden werden; das heißt für bieselben, die sie schon vor Hunderten, wo nicht vor Taufenden, von Jahren besagen."

Dieses Urtheil ist auch bad Memige. Die gesammte Sanstrit = Litteratur, wie Bentlen dazu geneigt scheint, als ein Produkt der Jahrhunderte des Mittelalters zu betrachten, ist ein noch größeres Paradoron als das, welches Harduin einst aufstellte. Wenn es schon aus den Nachrichten der Griechen gewiß ist, daß die Bildung der Nation bereits zu Alerander's Zeiten eine alte Kultur war, so ist damit auch das Alter ihrer Litteratur im Ganzen erwiesen; denn an dieser hing sa ihre Kultur. Es war gewiß eben so unmöglich, daß die Inser ohne ihre Bedas und ohne ihre Spiker Inder werden konnten, als die Griechen ohne ihren Honner und seine

<sup>\*)</sup> Colebrook in As. Res. VIII, p. 487. Seeren's bift. Schrift. Th. 12.

Nachfolger das was sie geworden sind; ja noch unmögslicher, denn heilige Bücher, wie die Bedas, kannten die Griechen nicht.

Die Mythologie, welche diese Gedichte enthalten, kann uns bisher nur mangelhaft bekannt seyn, da wir sie nur durch Auszüge kennen; welche nothwendig entstellt werden mußten, da sowohl die Britten als auch der Pater Paullino gleich darauf ausgingen Alchnlichkeiten mit der Griechischen und Aegyptischen Götterlehre aufzusinden \*), und Vergleichungen anzustellen. Sie sanz den was sie suchten; diese Meinungen wurden nun in Umlauf gesetzt, und trugen nicht wenig dazu bei, die ganze Unsicht des Indischen Alterthums zu trüben und zu verwirren. Der neueste und bei weitem vollständigste Erzähler der Indischen Mythologie, der Schweizer Poslier, hat sich von diesem Fehler rein erhalten \*\*). Die

- \*) Die Abhandlung von Jones on the Gods of Grece, Italy and India, As. Res. I, p. 221., und Works I, p. 229. gab ben Ton an. Paullino in bem System. Brahmanicum, fonst fast immer ein Gegner ber Britten, schlug boch hier benselben Weg ein.
- \*\*) Mythologie des Indous, travaillée par Mdme. la Chanoinesse de Polier, sur des Manuscrits authentiques apportés de l'Inde par feu Mr. le Colonel de Polier. T. I. II. 1809. Hr. von Polier aus Laufanne ging im Dienst ber E. D. J. Compagnie nach Indien, und widmete sich dort mit der größten Anstrengung und dem besten Erfolge, nach dem Zeugnis von Jones und andern Britten, (Jones Works I, p. 355. As. Res. VIII, p. 377.) dem Sammlen Indischer Merkwürdigkeiten, und dem Studium ihrer Mythologie; jes

dialogische Form zwischen ihm und seinem Lehrer Namtschund, die so sehr dem Europäer zusagt, mag auch zusgleich als ächt Indisch betrachtet werden; und auch der Umstand scheint vortheilhaft, daß Namtchund der Seste der Seifs angehörte; welche, zum Monotheismus zurückschrend, die Mythologie so wie wir als ein Gewebe von Dichtersabeln betrachten. Die große Bekanntschaft dieses Braminen mit den Mythen ist nicht zu verkennen; ob sie genau wiedererzählt sind, wird erst dann zu entscheisden sen seyn, wenn wir die Quellen selber befragen können. Alls Hauptquellen werden der Mahabarat und der Bhagavat im Allgemeinen angesührt; aber aus welchen

boch ohne eigene Erlernung bes Sanffrit. Gein Lehrer Ramtdund mußte ihm die Muthen nach den epischen Gedich: ten und ben Puranas bictiren; die er auf ber Stelle nieber: fdrieb. Mit biefen Papieren fam er nach Guropa gurud, wo bas graufame Schickfal ihn traf, von einer frangofischen Rauberbande in feinem Saufe umweit Avignon in ber Revolution ermordet zu werden. Gin gluckliches Gefchick führte feine Papiere in die Sande feiner Bermandtin, der Freunbin und Schülerin von Gibbon, ber erft vor einigen Jahren zu Rubelffabt verftorbenen Mad. von Polier, bie, ichon burch frubere Studien bagu vorbereitet, (man febe bie Bor: rede ;) fie ordnete und herausgab. Rein Freund des Indiichen Alterthums fann ihren Ramen ohne Berehrung und Dankbarkeit nennen; und es gehort wohl mit zu ben Merkwurdigkeiten ber Litteratur, baß bie ausführlichfte und genaueffe Indische Mythologie in einer Landstadt mitten in ben Thuringifden Gebirgen von einer Frau gefdrieben werden mußte!

Quellen die einzelnen Mythen geschöpft feven, ift nicht bemerklich gemacht. Im Einzelnen mag die Kritif bei bem Werke viel zu erinnern finden; im Bangen bat es bas unbezweifelte Berdienst, uns von den Mythen, wie fie in den epischen Gedichten und ben Puranas sich fin= ben, einen viel größern Reichthum eröffnet, und uns zu ber Beurtheilung bes Charafters und ber Borguge fowohl als Kehler ber Indischen Mithologie weit mehr in ben Stand gesetzt zu haben, als vorher möglich war. Bierher gehoren bavon nur die Sauptumriffe.

Die Reihe ber Indischen Gottheiten beginnt, wie schon aus bem Dbigen bekannt ift, mit ben brei großen Devas: Brahma, Vischnu und Schiva. Bon bie= fen aber ift Brahma fur die Poefie wenig brauchbar, weil man keine Incarnation von ihm hat \*). Er hat

\*) Gine, nicht aufzulosenbe, Berwirrung entsteht bei ben Guropaifchen Schriftftellern aus ber beftanbigen Berwechselung ber Ramen Brahma, Brehm, Birmah, Brumah; bie balb als gleichbedeutend, bald als verschieden gebraucht werben. Brebm. faat Polier I, p. 358., ift ber Unfichtbare, bie Gottheit; Birmah bas ichaffenbe Ugens von Brehm. Singegen nach Jones, Works I, p. 249. 250. ift Brahma als Reutrum bie Gottheit; als Maskulinum bie ichaffenbe Rraft. In bem Upnethat ift ftets die Rebe von Brahm, als bem Dinge was ift, bem felbftftanbigen Befen; aber mit vielen Dunkelheiten und Spigfindigkeiten; man febe I, p. 240. 256. 320. Mur bie Ginficht ber Sanffrit : Werke felbft fann vielleicht biefe Dunkelheiten aufhellen; fo viel aber ift boch flar, bag bie Dichter fich um folde Diffinktio= nen nicht bekummern, und ein Wefen wie Brahma für ihre 3mede wenig brauchbar finden fonnten.

einen Tempel Dheira, am Ufer bes Milchmeers, wohin fich Bifchnu, begleitet von ben andern Devas, begiebt, feine Drafel zu vernehmen \*). Diefe werben burch eine Stimme ertheilt, die erst nach mehreren Tagen ber Un= bacht und ber Gebete fich boren lagt. Erklart fich baraus nicht die fo auffallende Erscheinung, daß Brahma, ungeachtet er zuerst genannt wird, boch nur ber Wegenstand bes innern Cultus, b. i. ber Meditation, nicht aber bes außern ift? Wenn bie Volksreligion ber Inder eine Dichterreligion, ihre Gottheiten poetische Wesen sind, folgt nicht von selbst, daß die Gottheit, welche fur die Dichter unbrauchbar mar, wie hoch auch fonst ihr Rang feyn mochte, boch nicht Gegenstand ber Volksreligion werden, also auch nicht wie die beiden andern großen Devas eine eigene Sekte haben konnte? Ich muß mich begnugen, biefe Ibeen anzudeuten, beren weitere Drufung ich ten Forschern ber Indischen Religion überlaffe.

Ganz anders ist es mit Vischnu und Schiva. Da die beiden Hauptsekten der Indischen Neligion sich nach ihnen unterscheiden, so sind sie auch, aber unter den mannichfaltigsten Benennungen, (die das Studium der Indischen Mythologie nicht wenig erschweren;) die Hauptzgegenstände des äußern Kultus. Sie sind nicht weniger die Hauptpersonen des Indischen Spos, und zwar in einem doppelten Sinne, in so fern sie, besonders Vischnu, zugleich als Incarnationen auf der Erde erscheinen. Ihre himmlischen Wohnungen hat die Poesse mit ihren glänzendssen Farben ausgeschmückt; aber doch so, daß sie von dem Ideal, das der Europäische Dichter sich schaffen

<sup>\*)</sup> Polier I, p. 398.

wurde, hinreichend sich unterscheiben. Der Wohnsitz bes Vischnu ist Baikunt oder Baikonta \*). Hier thront er als ein schöner junger Mann; stralend von Licht; aber blau von Karbe; und mit vier Urmen. In seiner einen Hand halt er eine Muschel, in der andern eine Lotos= blume, bei den Indern nicht weniger symbolisch wichtig ist als bei den Aegyptern; in der dritten eine Keule; und in der vierten den Ring Sudarsun, von welchem, wie von dem Edelstein, der auf seiner Bruft banat, ein Licht ausstrahlt, bas ben gangen Baikunt erleuchtet. Wenn er wacht, fist er auf einem glanzenden Ihron; wenn er schlaft, ruht er auf ber Schlange Seisnang, beren taufend Ropfe ihm zum Rubekissen bienen; fie felber ein Deva, der sich mit ihm incarnirt, wenn er auf der Erde erscheint; fo wie ber Udler Garud, ber Furft bes Ge= flugels, ber ihn tragt, wenn er ben Baifunt verläßt. Ihm zur Seite fteht feine Gemablin Latchemi, Die fchon= ste der Devanis, die gleichfalls in menschlicher Gestalt als feine Gattin mit ihm auf der Erde erschien. Gine Menge niederer Devas umgiebt ihn; und zwei Wachter bewachen ben Eingang seiner Residenz. - Weniger glanzend ist Railas Parbut, die Wohnung des Schiva oder Mahadeva. Sie wird gesetst in die Sohen bes Simmalaja. Er ift zugleich ber Bater ber Zeugung und auch ber Bertilgung; baber tragt er bas Symbol ber erften, ben Lingam; und wenn er als Racher und Bertilger dargestellt wird, den Dreizack. Er ist roth von Farbe; gegurtet mit einer Glephantenhaut; und fist auf einem

<sup>\*)</sup> So bei Jones, Works I, p. 267. Bei Polier wird ber Rame ftete Baikunt geschrieben,

Tigerfell. Neben ihm steht seine Gattin Parbutti (Par= vati). Seine Vorstellungen aber wie seine Namen wechfeln oft; da so verschiedene Ideen sich in ihm vereini= gen \*). Die Wohnungen biefer oberften Devas, ba fie überhaupt ber unfichtbaren Welt angehoren, haben ber Dichtung keinen so reichen Stoff dargeboten, als bie bes Indra, bes Fursten bes Surgs, ober bes Firma= ments, bes sichtbaren Himmels; ungeachtet Indra felbst in der Hierarchie der Devas weit unter jenen steht \*\*). Er, ber Berrscher ber niedern Devas, wohnt hier in fei= nem Pallast Baivanti, ben ihm ber himmlische Baumei= fter Biskurma erbaute; umgeben von den Garten Ran= dana, wo immer ftromende Cafcaden ein ewiges Grun unterhalten. Hier wachst die himmlische Frucht, Unbert genannt, welche die Unfterblichkeit giebt, auf dem Wunberbaum Parajati; den Krischna in die Wunderstadt Dwarka verpflanzte, mit der er wieder in das Meer ver= fank. Er prangt mit ber glangenoften aller Blumen; und wer unter seinem Schatten ruht, ber erhalt die Er= fullung aller seiner Bunfche. Bas überhaupt die Erde vortreffliches enthalt, das findet sich hier in Urbildern der hochsten Vollkommenheit. Die Ruh Camadeva, die Ueberfluß giebt; bas geheiligte Pferd Sajam, zu ben feierlichen Opfern unentbehrlich; ber weiße Elephant

<sup>\*)</sup> Da jede Sekte ihre Gottheit vorzugsweise erhebt, so barf man über die anscheinenden oder wirklichen Verschiedenheiten und Widersprüche sich nicht wundern.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche Polier II, p. 229 sq. mit Jones Works I, p. 248 sq. Bei Polier wird Indra stets Ainder genannt.

Aliravat. Alle biefe, und andere, Wefen find aus bem Milchmeer hervorgegangen, der Quelle der Vollkommenheit. Als Herr des Kirmaments beherrscht Rajah Inbra die Winde und die Witterung. Un ihn wendet sich bie Erde, wenn sie des Regens bedarf. Ihm gehorcht bas ungahlbare Wolf ber niebern Devas, bas 332 Millionen beträgt. Abgesondert in Claffen, haben nur die Vornehmen Butritt zu bem Rajah; an feinen Sof, ben Muilus, zu kommen, ift bier die bochfte Stuffe ber Seligkeit. hier fist er auf feinem Thron, ein schoner Jungling mit vier Urmen; und vor ihm tangen, fostliche Wohlgeruche ausathmend, die Apatcheras, die himmli= schen Tangerinnen. Aber bei allem biesem Glanz war boch bie Macht bes Indra geraume Zeit gebrochen. Die Daints \*) ober bofen Devas, beren Wohnfitz in ben Patals ber Unterwelt ift, unter ihrem Konig Ravuna, hatten ihn befriegt und befiegt; und um bie Welt von ihrer Herrschaft zu erlosen, mußte Vischnu als Rama auf ber Erbe erscheinen, und jene Belbenthaten ausfuhren, welche ber Ramajan befingt. - Menn es aber auf diefe Weise gleich gute und bofe Damonen giebt, fo zeigt fich boch auch hier jener Charakter ber Milbe, ber ber Indischen Religion eigen ift. Bufungen und Reinigungen machen Alles gut; nicht blos bei ben Men= ichen, fondern auch bei ben bobern Befen; benn auf bie Bitten ber Devas werden auch die Daints bereinft nach vollendeter Reinigung die Patals verlaffen, und zu ih=

<sup>\*)</sup> So heißen fie stets bei Polier. In bem Ramajan werben fie bie Rakschuses genannt.

rem ursprünglichen Buftande zurückfehren. Aber eine noch viel größere Bereicherung erhalt die Indische Mn= thologie nun badurch, bag jener Kreis ber Dichtung ber Devas und Devanis auch auf die meisten andern, fowohl belebten als unbelebten, Gegenstände ber Natur übertragen wird. Die Sonne, ber Mond, (beide ben Indern mannlich;) die Erbe, die Gebirge, die Strome zc. nicht weniger die Thiergeschlechte, Die Uffen, Die Baren, bie Elephanten, bas Geflügel zc. werben als Devas und Devanis eingeführt; und find auf diese Weise ber epi= fchen Behandlung fabig. Co wird Sanuman, ber Beerführer ber Uffen, eine ber epischen Sauptpersonen in ben großen Seldengebichten; und bie Lehren der Beisheit werden, wie in bem Gesprach bes Ablers Garuda mit ber Krabe im letten Buch bes Ramajan, in einem hobern Sinn wie in der Aesopischen Fabel ben Thieren in ben Mund gelegt.

Aus diesen ersten Grundzügen der Indischen Mysthologie, deren weitere Ausführung hier um so weniger an ihrer Stelle ware, da ich die Leser in dieser Rücksicht auf das öfter erwähnte Werk von Polier verweisen kann, ergiebt sich aber zuerst ihr großer innerer Neichthum. Welcher Ausbildung und Ausführung ist der Stoff nicht fähig, den sie enthält; und wenn von Hunderten von Dichtern ihn jeder auf seine Weise behandelte, welche unendliche Mannichfaltigkeit mußte daraus hervorgehen? Vergleichen wir die Indische Mythologie mit der Grieschischen, so kann sie in Rücksicht des innern Neichthums diese Vergleichung leicht aushalten. In Rücksicht des ässeheisschen Werths steht sie in gewisser Nücksicht über

ihr, in anderer unter ihr. Sie ist uppiger und pracht= voller als die Griechische. Der Dlymp mit seiner Got= terfamilie erscheint nur in einer armlichen Gestalt, wenn wir ihn mit ben glanzenden Wohnungen bes Wischnu und Indra vergleichen. Dagegen aber darf man jene Ideale menschlicher Formen nicht bei den Indischen Got= tern suchen, welche die Griechische Mythologie barbietet. Der Mangel bes Sinns fur bas rein Menschliche zeigt fich hier nicht weniger als in bem Epos. In wie fern nun aber die Indische Mythologie fur das Epos paßt, geht von felbst baraus hervor. Offenbar nur unter ben Voraussehungen, welche bas Eigenthumliche bes Indi= schen Epos bestimmen; nur in fo fern, als biefes fich überhaupt über das Menschliche erhebt; und gleich ben Dichtungen eines Mopftof und Milton in jenen überirbischen Spharen weilt.

Die verschiedenen Dichtungsarten scheinen sich bei den Indern allerdings nicht so scharf von einander gessondert zu haben, als es bei den Abendlandern geschehen ist. Der ganze Charafter des Indischen Epos; die lose Zusammensügung der Theile; die häusigen Episoden versstatteten es, didaktische Stücke einzuweben; die dramatische Poesse aber hat sich wieder mit der lyvischen so versschmolzen, daß sich oft kaum eine Grenzlinie ziehen läßt.

Die lyrische Poesie ber Inder scheint zuerst in Humnen auf ihre Gottheiten bestanden zu haben; welche mit den Orphischen darin eine Achnlichkeit hatten, daß seywörtern zu ihrem Lobe bestanten. Ginen solchen Reichthum lobpreisender Beiwörter ihrer Götter hat schwerlich irgend eine andere Mytholo-

gie; und da diese Beiworter fast eben so viele Beinamen werden, und selbst also als eigene Namen gebraucht zu werden pflegen, so entsteht baraus eine ber größten Schwierigkeiten bei bem Lesen Indischer Gedichte; ba dieselbe Gottheit mit so vielen Ramen bezeichnet wird, daß es fast unmöglich ist, sie alle zu kennen oder zu be= halten. Aber auch die eigentlich epischen Symnen konn= ten den Indern eben so wenig fremd bleiben; da ihre Mythologie ihnen bazu so reichen Stoff darbot; und felbst so manche Episoden ihrer Epopben ben Charafter epischer Symnen, ben Somerischen abnlich, tragen. Wir verdanken Jones Nachbildungen mehrerer folcher Hunnen zum Lobe der Gotter; aber es sind Nachbildun= gen in gereimten Englischen Verfen, nicht Uebersebungen; und so mogte es wohl mehr als gewagt senn, aus diefen weitere Schlusse ziehen zu wollen \*). Aber einzelne Proben aus folden Symnen find theils in mehreren 26handlungen ber Britten, theils in ben Schriften von Paullino, zugleich im Driginal und in wortlichen Ueber= sekungen, uns ganz mitgetheilt worden; aber nicht blos um das eben Gefagte zu rechtfertigen, sondern auch qu= gleich die Mannigfaltigkeit der Formen der Inrischen Ge= bichte bei biefer Nation, in Rucksicht auf Metrum, und auf Reim, zu zeigen \*\*). Die Inrische Poesie war bei ben Sindus wie bei den Griechen ungertrennlich von Gefang und Mufit; wie fie es auch noch gegenwartig

<sup>\*)</sup> Man findet sie in den Works T. I, p. 313 sq.

<sup>\*\*)</sup> Beispiele soldzer Hymnen aus ben Bedas giebt Jones Works Vol. VI, p 423. 427.

ist; beibe wurden von ihnen zugleich theoretisch behanbelt; und mußten ähnliche Fortschritte machen \*); aber tie Indische Lyrif übertraf darin die Griechische, daß sie zugleich die gereimte und die reimlose Versart kannte; und wenn in dieser Rücksicht die Deutsche mit ihr verglichen werden kann, so scheint doch das Ohr des Inders viel weniger durch den Keim verwöhnt zu seyn als das unsrige.

Bei einem so poetischen Volke, wie die Inber, konnte zwar die Inrische Poesie sich nicht blos auf religiose Hymnen beschränken; schon Undere haben bemerkt, daß das Lied überhaupt von ihnen nicht weniger ausgebildet fen \*\*). Allein ihre Volksreligion selbst, und die Feste, welche sie vorschreibt, gaben ber Empfindung einen so reichen Stoff, daß bei der lyrischen Poesie doch fast immer ein Zusammenhang mit der Religion, oder eine Beziehung auf bieselbe, statt fand. Bei welchem Bolke hatte namentlich die erotische Poesie mehr Nahrung in der Religion ge= funden, als bei ben Indern? Und felbst auch jene ern= ften Battungen ber Lyrif, ber Rriegsgefang, bie Sieges= lieder, konnten fie einen andern als religiofen Charafter annehmen, bei einer Nation, die in ber Geschichte ber Unternehmungen und ber Selbenthaten ihrer Gotter und ihrer Heroen lebt?

<sup>\*)</sup> Man sehe die Abhandlung von v. Dalberg: über bie Musik ber Inder. — Proben gereimter Hymnen sindet man in As. Res. I, p. 33. 36 sq.

<sup>\*\*)</sup> v. Dalberg a. a. D. S. 90., ber auch mehrere Melobien Inbischer Lieber gegeben hat.

Großentheils gehören die lurischen Gedichte ber Inber inden ber elegischen Gattung an. Eins ber schönften bieser Urt haben wir erft seit Kurzem in bem De aa Duta ober bem Wolken=Boten bes Calibaja, qu= gleich im Driginal und einer Englischen Uebersetzung in gereimten Berfen erhalten \*). - Ein Sakscha ober Deva, im Dienst bes Gottes Cuvera in seinem Sit ber Stadt Maca im Himmalaja Gebirge, hatte fich ben Born bes Gottes zugezogen, weil er ihn zum Bachter feines Gartens bestellt, ihn durch den Elephanten bes Indra, Uravata genannt, hatte verwuften laffen. Bur Strafe feiner Nachläffigkeit war er auf ein Sahr nach bem Gebirge Ramagiri (beim Unfange ber Ghaut = Gebirge) verwiesen. So war er von feiner geliebten Gattin auf biefe Beit getrennt. Ucht Monate hatte er schon in bem Eril zu= gebracht, als die Regenzeit begann; und er die Gewolfe von Guben nach Norben, nach bem Simmalaja, nach Maca, nach ber geliebten Beimath ziehen fah, wo feine Gattin trauert. Giner berfelben giebt er feine Auftrage an fie mit. Er beschreibt erftlich ben Weg, ben fie neh= men muß, um zu ber Gotterftadt feiner Beimath zu aelangen. Sier fieht er bas Bilb feiner geliebten Gattin, wie sie trauert, und die Tage seiner Ruckfunft gablt. Er beschreibt ihren Gram, und giebt ber Wolke die Ero=

<sup>\*)</sup> The Mega Duta or Cloud Messenger, a poëm in the Sanscrit language by Calidasa; translated into English verses with notes and illustrations by Horace Haymon Wilson, Calcutta 1813. 4to. 120 S. Die Unmerkungen enthalten manche schähdere Erörterungen.

stungen mit, die sie ihr bringen foll. "Auch die durftende Pflanze blickt zu bir hinauf; ein milber Regen ift beine einzige Antwort!" Ift es möglich, wahrer und garter au dichten?

Ms der erste ihrer brischen Dichter wird indeß von ber Nation selber Jajaveda gepriesen; ber nach bem Bericht von Jones, wie man fagt, noch vor Calidas lebte \*). Diese ungewisse Zeitbestimmung, die ihn also über das erste Sahrhundert vor dem Unfange unserer Zeitrechnung hinaufrucken wurde, ift alles, was wir bis= ber über sein Alter sagen konnen. Er war, wie er felber fagt, in Cenduli geboren; "welches, wie Biele glauben, in Calinga liegt; aber, ba es noch eine andere Stadt dieses Namens in Berdwan giebt, so eignen die bortigen Einwohner den ersten ihrer Lyrifer sich als ihren Landsmann zu, und feiern ihm zu Ehren ein jahrliches Teft, wo sie die ganze Nacht in froben Gelagen zubringen, feine Lieder absingen, und feine Schaferspiele aufführen."

Kehlt es uns nun aber gleich an fichern Ungaben, um bas goldne Zeitalter ber Indischen Enrif genauer zu bestimmen, so konnen wir sie boch nach biesem, einem ihrer Sauptwerke, einigermaßen beurtheilen. Dem Fleiß ber Britten verdanken wir die Uebersehung des Gita Govinba \*\*); bes Meisterwerfs bes Jajateva, womit uns Jo-

<sup>\*)</sup> Jones Works I, p. 462.

<sup>\*\*)</sup> Govinda ift einer ber vielen Beinamen bes Rrifdna, ben er als hiriengott führt. Gita bas Lied; also bas Lied bes hirtengottes. As. Res. I, p. 262.

nes beschenkt hat \*). Gewiß eins ber fostbarften Geschenke, da es nicht Nachbildung, sondern wortliche Uebersetzung (mit Ausnahme einiger Stellen, wo bie Farben im Driginal zu uppig aufgetragen waren;) in ungebundener Rete ift. Das Driginal ift in gereimten Stanzen. Der Stoff ift aus ber epischen Poesie, aus bem Mahabarat, acschöpft; und das Ganze mehr eine Ibulle mit lyrischen Gefangen untermischt. Nur ein Schaferdrama nennt man es mit Unrecht; ba es nichts von ber bramatischen Form hat. Der Gegenstand Dieses Gedichts ift aus ber Geschichte des Krischna hergenommen, wie er als Hirt und Jungling unter ben hirtinnen, ben Gopis, weilte; und sich den Freuden der Liebe überließ. Radha, die schönste unter ihnen, glaubt sich vernachläffigt und zu= ruckgesett durch die Liebkosungen, die er andern erweiset. Sie ergießt fich in Klagen; eine ihrer Freundinnen wird bie Bermittlerin; sie führt Krischna zu ihr zurück: ber mit ihr die Geheimnisse ber Liebe feiert. Ift gleich bas Gange an den Saden einer Santlung gefnupft, jo ift es boch fein Drama; sondern vielmehr eine Reihe von Gefangen, welche fich an jenen Faten reihen. Den Geift der erotisch lyrischen Poesie bei den Indern lernt man vollkommen baraus fennen. Das Biel ber Liebe ift finnlicher Genuß; fie felber mehr Begierde als Leibenschaft. So barf uns also die Ueppigkeit ber Schil-

<sup>\*)</sup> Jones Works I, p. 463. Gie ift ins Deutsche überset von bem Brn. v. Dalberg: Bita : Bovinda, oder die Befange Jajadeva's, eines alt : Indiichen Dichters; mit Erlauterungen. Erfurt 1802.

berungen, die felbst bie Uebersetzer nothigte, uber einiges ben Schleier zu werfen, nicht verwundern \*). Wie viel bei einem Iprischen Gedicht, in ungebundene Sprache übersett, verloren geben muß, brauche ich nicht weitlauftig zu fagen. Und boch wer fann ben Gita- Govinda auch in biefer Ueberfetzung lefen, ohne bavon ge= fesselt zu werden? Die erste Bemerkung, Die sich bem Lefer von selber aufdringt, ist die: wie auch bei ber lyrischen Poesie ber Inder burchaus fein fremder Busat; wie Alles vielmehr rein Indisch sen! Wer fühlt fich nicht fogleich mitten in die Indische Welt versett? Und wie vieles muß, weil wir von dieser keine fo an= schauliche Idee haben, fur uns verloren gehn? Die Inbische Pflanzenwelt bietet vorzugsweise ben Stoff zu ben Bergleichungen bar. Aber biefe wohlklingenden Pflanzennamen, wenn fie auch in den Unmerkungen auf bas Linneische Sustem zuruckgeführt sind, bleiben fur uns boch leere Namen, wenn wir sie nicht in ber Wirflichkeit kennen. Wie viel geht also nicht von der Wahr= heit der Bilber fur uns verloren? Wenn man mit die= fen den Zauber bes Bersmaafes und des Reims megnimmt, wie wenig bleibt übrig? Aber ber Reichthum ber Phantafie, Die Starke und die Lebendigkeit der Gefühle, verleugnet sich barum nicht; und zeigt sich vor

<sup>\*)</sup> Die Grenzen bes Schicklichen und bes Unschicklichen (überhaupt so verschieden bei ben Bollern verschiedener Klimate,)
werben in der Indischen Poesse schon badurch verrückt, daß
bie Gedichte nie für das weibliche, sondern nur für das
mannliche Geschiecht zum Lesen bestimmt find.

allen in ber zarten Empfänglichkeit für die Schönheiten ber Natur überhaupt. Selbst die Glut der Leidenschaft vermag diese nicht zu ersticken. Der Indische Maler der Liebe ist zugleich Landschaftsmaler; aber ein Landschafts= maler, wie er nur unter der Milbe des Indischen Kli= ma's, und in der Mitte der üppigsten Begetation, sich bilden konnte. Endlich aber ergiebt sich auch aus diesem Gedicht klar, in welchem Sinn die epische Poesse bei den Indern die Mutter der lyrischen genannt werden kann. Die Fabel, auf welche sich das Gedicht bezieht, war nicht blos im Mahabarat, sondern auch im Baghavat Purana, und wer weiß in wie vielen andern spätern Gedichten! behandelt. Aus diesen nahm der Lyriser den Stoff, der ihn zu der Ergießung seiner Gefühle begeisftern sollte \*).

Der Gitagovinda macht gleichsam den Uebergang zu der dramatischen Poesie. Der Neichthum der Nation an dramatischen Gedichten ist erst eine Entdeckung der Britten gewesen. Als Brittische Schauspiele in Calcutta aufgeführt wurden, hörte Jones von einem gelehrzten Braminen Radakanta, daß ihre Nataks ungefähr dasselbe seyen \*\*); die man vorher für historische Ges

<sup>\*)</sup> Der Dichter ber Liebe war aber nicht weniger religiöser Dichter. Wir verdanken Jones auch die Neberschung (nicht Nachahmung) einer seiner Oden an Bischnu ober Heri, die eine Aufzählung seiner Incarnationen, und eine Lebpreisung berselben enthält. Works I, p. 289. So tief sind bei dies sem Bolke die Gesühle der Liebe und Andacht in einander verssochten!

<sup>\*\*)</sup> Jones Works VI, p. 202. Specren's hift. Schrift. Th. 12.

bichte gehalten hatte. Aufmerkfam dadurch gemacht, erfundigte er sich nach bem begten berselben, und auf biefe Weise ward die Entdeckung ber Sacontalà gemacht.

Wenn gleich bieses merkwurdige Stuf, von bem gleich unten wieder die Rede fenn wird, uns tiefe Blide in die Natur des Indischen Dramas werfen last; so sind wir boch über ten Umfang und die verschiedenen Zweige beffelben noch so gut wie gang im Dunkeln. Es ift gewiß fehr auffallend, bag nach einer fo wichtigen Ent= bedung bennoch gerade die Klasse ber Indischen Dich= terwerke, welche, wie es scheint, am meisten ben Euro= paern batte zusagen muffen, am meiften vernachiaffigt ift. Db die Sanftrit-Poefie nur bas ernste Drama fennt: ob Lustspiel und Trauerspiel sich von einander geschieden haben, und wie weit? - bieß find Fragen, beren Beantwortung noch vergeblich erwartet wirb. Un Die Stelle ber frubern Schaufpicie find, scheint es, jeht mehrentheils nur Tange und Thierheten getreten; bas Drama fank, zumal feitdem bas Canfkrit aufhorte, le= bende Sprache zu fenn, mit der Mation; wie es auch bei andern Bolkern gefunken ift; und ba es die Nation felber nicht genug achtete, konnte es auch nicht so leicht Die Aufmerksamkeit der Eroberer auf fich ziehen; die fel= ber vielleicht an jenen sinnlichern Bergnügungen mehr Gefallen fanden, als an benen, welche ber Dichtergeist ihnen barbieten fonnte.

Wie mangelhaft aber auch unfere Kenntniß bes Indischen Dramas ift, so ift boch ber Ursprung beffelben in so weit nicht zu verkennen, baß es aus ber Wollere-

ligion und dem Epos, der Quelle der Bolfsreli= gion, hervorging. Gotter= und Seldengeschichte waren also sein Stoff; barin fam es, wie verschieden auch sonft in jeder andern Ruchficht, mit dem Griechischen überein. Wenn auch die Indische Berfaffung es nicht erlaubter baß ein Luftspiel, wie die alte Romodie bei den Griechen, entstehen konnte, so schloß dieß barum doch nicht alle Urten des Luftspiels aus, die zum Theil als Bolksbelu= ftigung wohl unentbehrlich waren. Jene Gotter = und Belbengeschichten wurden, fo wie bas Epos fie befang, an ben Teffen bei ben Tempeln vorgestellt; und werben cs zuweilen noch. Ginen vorzuglich reichen Stoff bot bie Geschichte bes Rama und ber Krieg auf Lanka ober Centon bar, ben ber Ramajan befingt. Er wird bauffa an dem Keste des Rama vorgestellt; und die Borstellung endet, nach dem Zeugniß von Augenzeugen \*), mit der Keuerprobe, burch welche Sita, Die Gemablin Rama's, bie Navuna geraubt hatte, ihre Unschuld barthut \*\*).

Die Natur bes Indischen Dramas selbst laßt schon im poraus erwarten, daß es in ein fruberes Allter binauf fteigt, als fich mit Buverlaffigfeit bestimmen laft. Die Erfindung desselben, fagt Jones \*\*\*), wird bem Berut, einem der inspirirten Weisen, zugeschrieben. Ift aber das Drama eine Tochter der epischen Poesie, so ist auch eben dadurch gewiß, daß es junger als biefe ift; und die Inder selbst setzen die volle Ausbildung desselben

<sup>\*)</sup> As. Res. I, p. 268.

<sup>\*\*)</sup> G. oben G. 163.

<sup>\*\*\*)</sup> Man febe fur dieß und bas zunadift Folgende bie Borrede gur Sacontala in ben Works VI, p. 204 etc.

erft in ein spateres Zeitalter, bas bes Vicramabitya. Much legen fie felber ihren Dramen keinen fo hohen Rang bei als ihren epischen Gebichten. Gie gehoren nicht in bie Babl ber beiligen Schriften, beren Lefung nur ben bo= beren Raften erlaubt mare, fie werden als Bolkspoefieen betrachtet. Huch burch bie barin herrschende Sprache tragen fie biefen Charafter. Gie find zwar in Sanffrit geschrieben, aber nicht in blogem Sanffrit. Mur bie Hauptpersonen, vor allen die hohern Wefen, die in iha nen auftreten, reben Sanffrit; die Beiber Pracrit; und Die Leute aus den niedern Standen ihren Bolksbialeft. Die Sprache hebt fich und finkt wieder nach bem Inbalt. Wo dieser erhaben ift, wird nur gebundene Rebe gebraucht; in ber vertraulichen Unterhaltung bagegen tritt bie ungebundene ein.

Die unermeglich reich die Quelle war, aus der die Indischen Dramatifer ichopften, erhellet aus bem, mas oben über die Muthologie und das Epos der Inder gejagt warb. Muf ber andern Seite mußte bas Beburfniß felber, gur Feier ber Fefte, die Babl ber Indi= schen Dramen außerordentlich vermehren. Ihre Bahl fen nicht zu bestimmen, fagten die Indischen Pandits; und gern mogen wir ber Berficherung von Jones glauben, baß bas Indifche Theater eben fo viele Bande fullen wurde, als bas von irgend einer Nation unsers Welttheils. Mehr als breißig Stude wurden, nach benen des Calidas, bem Britten als die Bluthe biefes Zweiges ihrer Litteratur genannt, von benen wir bisher nur erst wenige bem blogen Namen nach kennen #).

<sup>\*)</sup> Ungeführt werden von Jones: bas bosartige Rind; ber

Die glanzende Periode des Judischen Drama's ist indeß in so fern nicht zweiselhaft, daß dieses das Zeitaleter des Calidas oder Calidasa ist. Er wird, wie es scheint einstimmig, sür den ersten ihrer dramatischen Dichter erstärt; wiewohl nur zwei Stücke von ihm vorshanden sind \*). Er wird als einer der neun Dichter genannt, welche den Hof des Musenliebenden Königs Vietramaditya, des Beherrschers von Indien, schmückten; dessen ziellen Zeitalter die Uere bestimmt, die mit dem Jahre 56 v. Chr. mit seinem Tode ansängt; und, wie oben gezeigt ist \*\*), auch in den Jahrhunderten des Mittelalters in Gebrauch blieb. So fällt also das Zeitalter des Calidas in das des Lucrez, nicht lange nach dem des Terenz. Ein strenger Beweis der Nichtigkeit dieser Angaben läßt sich freilich nicht führen; aber eine Aere, welche die herr=

Maub ber Uscha; die Jahmung des Dervasas; die Entwendung der Locke; Malati und Madava; nehst fünf oder sechs andern, deren Stoff die Abentheuer ihrer incarnirten Sötter sind. Von Malati und Madava (ein liebendes Paar, das schon die Ettern für einander bestimmt hatten, aber erst nach vielen Hindernissen vereinigt ward,) von dem Dichter Bhurivasu, hat Wilford, As. Res. X, 450 etc. einen Auszug gegeben. So weit ich nach diesem urtheisen kann, scheint es mir doch weit unter der Sacantalä zu stehn. — Die Uebersesung eines andern Drama's, Trabadha Chandrodaja dy D. Taylor, London 1812. kenne ich nur aus Citaten.

<sup>\*)</sup> Außer ber Sacontala, ein zweites Urvafi genannt. Jones VI, p. 205.

<sup>\*\*)</sup> G. oben G. 104.

schende Uere bei einer Nation ward, und über ein Sahr= tausend hindurch es blieb, ist unstreitig ein großer Beweis; und daß ber Einwurf von Bentlen gegen bas Beitalter bes Calidas von keinem Gewicht fen, glaube ich oben bargethan zu haben \*). So weit also unsere jetigen Ginsichten reichen, muffen wir uns fur berechtigt halten, das erfte Jahrhundert vor Chr. als den Beit= raum zu betrachten, ber fur bie Sanffrit = Litteratur überhaupt, besonders aber fur bas Drama, ber gludlich= fie war. Wer auch bas einzige Stud, bas bisher bem Decident befannt geworben ift, genauer anfieht, wird, glaube ich, jene Behauptung in so weit badurch bestätigt finden, bag es unftreitig ein Stuck ift, bas nicht fo= wohl fur das Bolk, als fur den Hof, und zwar fur einen glanzenden Sof, gedichtet werden konnte. Mit Babrheit mag man es in biefem Ginne ein fonigli= ches Drama nennen. Gin Konig ift, neben ber Beibin, Die Bauptperson; alles ift auf seine Berherrlichung angelegt. Die Handlung bewegt fich in bem Areise bes Sofes, ber beiligen Ginfiedler, (die ben Furfien gleich freben;) und ber Gotter. Die Buruftung, welche bie Darffellung bes Stucks, wie man fich biefe auch immer benfen mag, erfoderte, ift von foldem Umfange, baf fie nur auf einer großen, auf einer toniglichen Schaubuhne ausführbar fenn konnte.

<sup>\*1</sup> S. oben S. 105. Es ift aber, wohl zu merken, nur die Rede von bem Beitalter bes Calibas und ber andern Dichter, feiner Zeitgenoffen; nicht von bein ber Schrift Surna Sibbanta, woruber die Uftronomen zu entscheiben haben.

Die Sacontalâ \*), auch durch Deutsche Uebersschungen den Lesern zu bekannt, als das es noting ware, ihren Inhalt ausschrlich ihnen ins Gedachtniß zusrück zu rusen, hat auch in Europa nicht geringe Aufsmerksamkeit erregt. Durch sie entstand zuerst eine richtigere Uhndung von den Schähen, welche die Sanskritzliteratur enthält. Allerdings gehört Calidasa zu den Dichtern, die nicht einem Wolfe, die der ganzen gebildeten Menschheit augehören. Aber dennoch ist es nicht zu viel gesagt, daß der Kreis derer, die ihn ganz sassen stille misch geworden ist in der Indischen Welt, erst wenn man die Denkart und die Gesühle der Nation sieh angeseignet hat, mag man so viele der schönsten Stellen des Dichters aanz verstehn! \*\*).

Wenn die Nation felbst die Sacontalà als das erste ihrer dramatischen Werke anerkennt, so sind wir auch berechtigt, das Indische Drama nach diesem Maaßstabe

<sup>\*)</sup> Sacontala or the fatal Ring; in Works of Jones VI, p. 200 etc. Nach dieser bloßen Uebersegung, ohne Rucksicht auf die Krifiken anderer, find die Bemerkungen über dieß Stuck entstanden.

<sup>\*\*)</sup> Ich erinnere, um nur Einiges anzusühren, an ben Absfehied der Sacentala von ihren Pflanzen und Blumen, als ihren Schwessern; an die furchtbare Verwünschung des Braminen Durvasa, und ihre Folgen, wodurch der Hauptknoten geschürzt wird; an Tuschmantas Trauer und grausenvolle Uhndung des Untergangs seines Hauses und der Todetenopfer der Uhnen, wenn er kinderlos stirbt; an sein Verhältniß zu Indra u. s. w.

zu messen. Geht auch für uns ber ganze Zauber ber Sprache und Versissication verloren, so bleibt uns doch in der Anlage und Ausführung noch genug übrig, um das Ganze zu würdigen; und die Natur des Indischen Drama's darnach zu beurtheilen. Zenes Eigenthümliche der Indischen Poesse, daß ihr nicht das rein Menschlichen genügt, daß sie das Göttliche mit dem Menschlichen verschmilzt, aber so, daß jenes vorherrschend ist, zeigt sich in ihren Dramen wie in ihrem Spos. Beide Hauptpersonen sind höherer Herfunft. Sacontala, zwar die Tochter eines Najah, aber von einer Devanie\*); Dusch=

\*) Die Geburt ber Sacontala, wie ihre Geschichte, erzählt der Mahabarat, aus dem Calidas feinen Stoff ent: lebnte; aber, bem bramatischen Intereffe gemäß, weiter ausspann und verschönerte. Die Stelle aus bem Mahabarat hat Br. Friedrich Schlegel überfest: über bie Beisheit der Inder; G. 308. Benn fie einen Beweis giebt, daß die Indischen Dramatiker aus der Quelle bes Epos schöpften; so ift es zugleich lehrreich zu feben, welde Freiheit fie in ber Behandlung fich nahmen. Sacontala war nach bem Mahabarat die Tochter des Rajah Wifchwa= Mitra, ber fich burd Bugungen jum Braminen erhob; ben jedoch während dersetben die Devanie Menuca, auf Unftiften von Indra, ber burch feine gewaltigen Bufungen in Furcht gefest war, zu einer Umarmung verführte. In bem Drama beißt er mit einem andern Namen, Caufica. p. 222. Die große Ginfacheit der Ergahlung in dem Epos, im Bergleich mit ber in bem Drama, giebt einen neuen Beweis fur bas hohe Alter bes erftern; und die Berichiedenheit der Zeitalter, in benen jenes und biefes gebichtet wurde,

manta, der König, aus dem Stamm der Purus, die ihr Geschlecht von dem Monde ableiteten; zugleich der Freund und Genosse von Indra, auf dessen Gespann er in den Gewölken erscheint. Beginnt gleich die Handlung auf der Erde, so endet sie doch im Wohnsihe der Götter. Wie erhält dadurch nicht sogleich das Ganze einen höhern Charakter!

Es ist hier nicht der Ort, bas Gewebe bieses wun= bervollen Kunstwerks zu entwickeln; zu zeigen, wie alles in einander greift; nichts zu viel und nichts zu wenig ift; wie die Sandlung gleichmäßig und unaufhaltsam fortschreitend, von dem idullenmäßigen Unfang, der uns die garte Gotterjungfrau zwischen ihren Blumen und Mangen zeigt, sich immer mehr hebend bis zum let= ten Uft, wo fie wiedervereint mit dem Gemahl und dem Sohne, ben fie ihm schenkte, bem jungen Lowenbandi= ger, vor den verwandten Gottern erscheint, gleichsam in einer Verklarung endet. Die Britten haben Calidas ben Indischen Shakespear genannt \*); und in Wahrheit, Die Geiftesverwandtschaft ber beiben Dramatiker scheint fast noch enger zu senn, als die der epischen Dichter. Die Sandlung ber Sacontala, wie einfach auch an fich, ift boch von nicht geringerm Umfange als bie ber großen Werke ber Britten. Ort und Zeit beschränken ibn fo wenig wie tiesen; Einheit ber Handlung ift die einzige Einheit, die auch Calidas anerkennt. Huch er verschmaht, es nicht, Scenen bes gemeinen Lebens ben bobern eingu= flechten, wo der Gegenstand es erfordert; aber die Mahr=

<sup>\*)</sup> Jones Works VI, p. 205.

heit und Levendigkeit der Darstellung ist sich immer gleich, welche Scenen und welche Personen, ob Götter und Fürsten, oder Fischer und Policeidiener er uns vorsührt. Das E.ebl he und Rührende steht ihm nicht minder zu Gebote als das Furchtbare und das Erhabene. Aber auch das Komische verschmäht er nicht ganz; wenn er gleich nur sparsam und mit. Borsicht es gebraucht \*). Ist der Ausdruck der Leidenschaft vielleicht nicht so heftig bei ihm als bei dem Brittischen Dichter; so vergesse man nicht, das Beherrschung der Leidenschaften die große Ausgabe für den Indischen Weisen ist.

So erscheint das Indische Drama durch Calidas auf eine Hohe gehoben, wovon man vor der Entdeckung der Sacontalà auch nicht einmal eine Uhndung hatte. Wie riel mußte vorausgegangen senn, ehe ein Dichter wie Calidas ausstiehen, wie viel, ehe die Nation einen solchen Dichter sassen kommte! Nur nach Sinem seiner beiden Hauptwerke können wir ihn, können wir die ganze drasmatische Litteratur der Nation, beurtheilen! Wie beschränkt bleibt also unser Wick! Wie ganz anders möchte unser Urtheil seyn, hätten wir auch nur jene dreißig Stücke vor uns, welche Jones als die vortressische

<sup>\*)</sup> Mabhawya ist allerdings gewissermaßen die lustige Perfen in der Sacontala. Aber er ist doch nicht ganz passend Buffoon, der Narr, in der Englischen Uebersehung genannt. Er ist von Geburt ein Bramin, also von Aang; von Jugend auf der Gespiele des Konigs; p. 236. Es ist weniger sein Big als seine Plattheit, im Kontrast mit dem erhabenen Duschmanta, dem er, wie dem ganzen Stück, gleichsam zur Folie dient, welche das Komische hervorbringt.

sten genannt wurden \*). Wir beurtheilen das Indische Drama, wie wir etwa das Brittische beurtheilen wurden, wenn wir blos Hamlet kennten. Wir konnen ahnden was wir noch vermissen; aber schähen können wir es nicht.

Die Poesse keiner andern Nation hat so sehr ben Charakter bes Didaktischen, als die Indische. Zu lehren und sich besehren zu lassen wird bei keinem andern Wolke bes Drients in dem Maaße als die Aufgabe und Bestimmung des Lebens betrachtet; wie konnte es anders son, als daß dieses auch auf die Poesse zurückwirkte? Ein großer Theil der Bedas, die Upanischads, mussen nach dem, was oben von ihnen gesagt ist, als philosophische Lehrgedichte betrachtet werden; nur aber in dem Sinne, daß die Philosophise unauslöslich mit der Neligion verschlungen bleibt. Nicht anders ist es mit einem grossen Theile der Puranas, besonders den Cosmogonisen und Theogonisen, die sie enthalten. Die Form der epischen Poesse, welche, wie oben gezeigt ist, so sehr die

<sup>\*)</sup> Nach Jones VI, p. 205. war Calibas nicht blos bramatifcher, sondern auch epischer Dichter. Man hat von ihm
ein Heldengedicht: die Sonnenkinder; ein anderes die Geburt des Euroma des Kriegsgottes; ein paar Erotische Erzählungen; und ein Gedicht über die Metrik des Sanfkrit. "Nach Einigen, sest er hinzu, war er der Revisor
der Werke des Balmichy und Byasa; und brachte sie in
die Ordnung, wie sie in den jesigen Ausgaben sich sindet."
Diese leste Angabe läßt einen Strahl in das Dunkel der
Geschichte der Sanskrit Litteratur fallen, der rieses aushellen
kann. Ich komme bald darauf unten wieder zurück.

Episoden begünstigt, erlaubte auch die der didaktischen Urt; und in den beiden großen Spopoen ist davon Gestrauch gemacht; sowohl das letzte Buch des Ramajan, als der Bhagavat Gita in dem Mahabarat, sind beide Proben davon.

Der Bhagavat Gita, in der Form eines Gessprächs zwischen Krischna und seinem Zögling Arjun, ist eine Hauptquelle für die Indische Religionsphilosophie \*). Krischna wird in demselben als die oberste Gottheit, durch die und in der Alles ist, dargestellt. Allerdings ist das Gedicht reich an erhabenen Stellen; die an den Orphischen Hymnus beim Stobäus auf Zeus erinnern. In wie fern der Dichter von dem Vorwurf des Pantheissmus frei gesprochen werden kann, in wie fern es sich vereinigen läßt, daß die Gottheit bald als einfaches und untheilbares Wesen \*\*), bald als zusammengesett, als

<sup>\*)</sup> Wir verdanken die vollständige und kritische Ausgabe des Bhagavat Gita jest Herrn A. W. v. Schlegel, nach Pariser Handschriften: Bhagavad Gita, id est Θεσπέσιον μέλος, sive almi Chrischnae et Arjunae colloquium de redus divinis, Bharateae Episodium. Poetam recensuit, adnotationes criticas et interpretationem latinam adjecit Aug. Guil. a Schlegel. Bonnae 1828. 4to. Es ist das erste mit Devanageri. Schrift in Deutschland gedruckte Buch. — Die von H. Frank in seiner Chrestomathia Vol. II. daraus gegebenen Abschnitte sind lithographirt. Bon der Ausgabe von Wilkins, Calcutta 1803. mit Englischer Uebersehung scheinen kaum einzelne Eremplare nach Europa gesommen zu sevn.

<sup>\*\*)</sup> Essentia simplex et individua est summum numen p. 155.

der Inbegriff des Alls gepriesen wird \*), mögen die Philosophen entscheiden. Der Körper, wenn er unbrauch= bar wird, wird abgelegt, gleich einem alten Kleide, und der unsterbliche Geist wird in einen andern gehült \*\*). Beherrschung der Leidenschaft, Ertödtung der Sinnlichseit, ist der Inbegriff der Moral. Wer es hierin zur Vollendung bringt, geht nach dem Tode in die Gottheit über, ohne aufs neue geboren zu werden, und wird mit ihr vereinigt \*\*\*). Viel Wahres und Vortrefsliches wird darüber gesagt; aber doch auch die Behauptung, daß die Meditation oder Andacht, indem man mit dem mystischen Wort Dm die Gottheit anrust, zu dem Höchssen sührt ihr der Dm die Gottheit anrust, zu dem Höchssen sührt ihr der Dm die Gottheit anrust, zu dem Höchssen sührt sich auch hier aus.

Wenn das philosophische Lehrgedicht nach dem ganzen Charafter der Nationalkultur in dem engen Verhältzniß zu der Neligion blieb; so scheint sich dagegen das beschreibende davon losgemacht zu haben. In diese Gattung gehört ein Lehrgedicht des Calidas, Ritasanzhara, oder die Jahrszeiten; das in Calcutta in Sanskrit gedruckt ward, wovon aber Jones in seinen Werken nur den Titel und eine kurze Nachricht mitztheilt ††). "Mit keinem zierlichern Werke, sagt er, kann man das Studium des Sanskrit beginnen. Sede Zeile

<sup>\*)</sup> p. 153. Mea natura in octonas partes distribuitur.

<sup>\*\*)</sup> p. 135.

<sup>\*\*\*)</sup> p. 143.

<sup>†)</sup> p. 156.

<sup>††)</sup> Works VI, p. 432.

des Calidas ist auf das außerste gefeilt; jede Stanze des Gedichts giebt eine Indische Landschaft; immer schon; zuweilen mit starken Farben; aber nicht unnatürlich." Zu welchen Erwartungen der Name des Dichters berechtigt, ist aus dem Obigen klar; leider! aber mussen wir und mit diesem Wenigen begnügen. — Weder das Original, noch eine Ueberschung, ist, so viel mir bekannt ist, nach Europa gekommen.

Die Indische Poesie liebt besonders die dialogische Form; und macht, wie ichon bei ben Puranas erinnert ward, davon bei dem Lehrgedicht Gebrauch. Aber eigen= thumlich ift es ihr, daß sie diese Dialoge so gern Thieren in den Mund legt; nicht blos um fie, wie in der Aesopischen Kabel, ober bem Reinede Kuchs, nach ihrem thierischen Charafter, sondern als hohere, als erleuchtete, ober weniaftens überhaupt als vernünftige Wefen fprechen zu laffen, welche die Lehren ber Deisheit und Klugbeit ertheilen. Diese Gigenthumlichkeit steht mit ihrer Unficht ber Thiere in genauer Berbindung. Es ift bereits fruber bei mehreren Gelegenheiten gezeigt, wie in ber 'Indischen Mythologie auch Thiere einen hohern Charafter annehmen; wie fie nicht blos Begleiter ber Gottheiten find; fondern felber ben Charafter bes Gott= lichen tragen; und baber neben ben Gottheiten auch als Incarnationen auf der Erde erscheinen. Aber von noch großerm Ginfluß ift bier ber Glaube an bie Seelenwan= berung. Nach der Lehre der Braminen ift alles Leben ein Ausfluß ber Gottheit; nicht bloß ben Geelen ber Menschen, sondern auch der Thiere, ja felbst den Pflan= gen wird ein abnliches Leben beigelegt. Durch eine Reibe

von Wanderungen durch thierische und menschliche Körsper, die zugleich Reinigungen für sie sind, erheben sie sich endlich wieder zu ihrem ursprünglichen Zustand, insdem sie zu der Wiedervereinigung mit der Gottbeit geslangen \*); wiewohl dieses auch durch angestrengte Unsdacht und Büßungen unmittelbar möglich ist. Bei eisnem solchen Glauben erscheint die ganze thierische Schöspfung in einer andern Gestalt; es kann nicht mehr bestremden zu sehen, daß den Thieren, nicht blos einzelnen als Incarnationen der Gottheiten, wenn gleich diesen in einem höhern Grade, sondern den Thieren überhaurt menschliche Einsichten, und menschlicher Verstand, beigesleat wird.

Ein merkentrbiges Beispiel bavon giebt bas eben erwähnte lette Such bes Ramajan, tas wir in einer Englischen Uebersehung, ober richtiger Auszuge, besitzen \*\*). Der Abler Garuba, Wischnu's Begleiter, kommt als Büsenber, weil er sich in seinen Gebanken gegen Wischnu vergangen hatte, zu der Krähe Bhusiehanda, die, "auf dem Gipkel des Gebirgs Neila wohsnend, reich an Tugenden wie an Fehlern, unterrichtet von Allem, was sich seit Unbeginn der Zeit begeben hatte, bald in Nachdenken versunken über das Wesen der Gottheit, bald in Anrusungen sich ergießend, dem Gesstehundigte." Sie wird der Lehrer des Garuba, erzählt ihm ihre Berwandlungen, und unterrichtet ihn über die

<sup>\*)</sup> Polier II; p. 418.

<sup>&</sup>quot;) Jones Works VI, p. 399.

Größe und Macht von Vischnu und Rama; bem sie seit seiner Geburt angehört hatte. Sie war schon in dem Körper eines Braminen gewesen; aber auf die Verwunsschung eines Rischi, oder Heiligen, dem sie widersprochen hatte, in den einer Krähe gefahren.

Won größerm Umfange ift ein anderes Indisches Werk, das wir unter bem Titel bes hitopadesa auch in einer Englischen Uebersetzung haben \*). Es ist ur= fprfinglich daffelbe, das unter dem Titel der Fabeln bes Pilpay in mehrere Sprachen bes Drients und Deci= bents übertragen, aber auch so interpolirt und entstellt ift, daß es feine urfprungliche Geftalt verlohren hatte \*\*). Bereits im fechsten Sahrhundert ward es auf Befehl von Cofroes Muschirwan ins Perfische, aus diesem nach= mals ins Arabische und Turkische, bann ins Frangosi= sche und andere Sprachen übertragen; bis Jones es wieder unmittelbar aus bem Sanffrit übersette; wornach es hier beurtheilt wird. Der Sitopadesa ift ein Sitten= buch in Kabeln vorgetragen, zum Unterricht von Prinzen verfaßt. Raja Subersana in der Stadt Pataliputra hatte ungerathene Gohne; er übergiebt fie bem Beifen Bifchnufarman gum Unterricht; ber unter ber Sulle von Fabeln ihnen die Sitten= und Alugheitslehren vor=

<sup>\*)</sup> Works of Jones VI, p. 3-177. Aud ven Wilkins, Lond. 1810,

e.) Hitopadesa heißt ber heilsame, ober auch ber freundliche Rath. Statt Pilpan sollte es heißen Bidpan; welches nach Jones ein verdorbenes Wort für Babya-paiga ift, ber betraute Arzt.

tragt. Das ganze Werk ist in vier Bucher getheilt: über die Erwerbung der Freundschaft, den Bruch der Freundschaft, über den Krieg, und über den Frieden; als diejenigen Gegenstände, deren Beurtheilung für Prinzen von besonderer Wichtigkeit ist.

Die Fabeln des Hitopadesa nabern sich allerdings mehr der Aesopischen Fabel; doch gilt auch von ihnen die obige Bemerkung, daß die Thiere nicht blos nach bem Charakter, ben wir ihnen beizulegen pflegen, son= bern überhaupt als vernünftige Wefen, fprechen. Die Kabel ist ohne Zweifel eine ber altesten Dichtungsarten bes Drients; aber ber Hitopadesa in seiner jetigen Gefialt kann boch schwerlich ben altesten Werken ber Sanffrit=Litteratur beigezahlt werben. Die Scene ift in ber Stadt Palibotra, die nicht zu ben altesten Sauptstädten Indiens gehort. Die Litteratur mußte schon febr ausgebildet und der Verfasser sehr belesen senn; benn ftatt ber Lehren, die unsern Kabeln beigesett werden, werden stets Stellen aus Dichtern angeführt, ohne jedoch ihre Namen zu nennen. Allein ber Hitopabesa kann auch als eine Sammlung von Fabeln betrachtet werden, die von Bischnufarman nur zu einem gewissen Zweck an einander gereihet wurden. Sie mogen alfo fehr verschiedene Erfinber haben; und wer wird es sich einfallen lassen, bas Ulter ber einzelnen bestimmen zu wollen?

Nach dieser Beurtheilung der einzelnen Zweige der Sanstrit=Litteratur, und ihrer Früchte, so weit sie uns bekannt geworden sind, ist es Zeit, uns zu allgemeinern Unsichten zu erheben; welche uns über die Fragen, die Peren's hit. Schrift. Th. 12.

wir gleich zu Anfange uns vorgelegt haben, hoffentlich einige Aufschlusse geben werden.

Die Sanffrit=Litteratur ift ohne Widerrede die Litte= ratur eines boch kultivirten Volks, bas man mit Recht bas gebildetofte bes Drients nennen mag. Wir kennen von biefer Litteratur zwar nur erft einige wenige Stude; und selbst biese meist nicht im Driginal, sondern nur in Uebersetungen; aber theils diefe, theils die glaubwurdi= gen Nachrichten unterrichteter Manner, die in bem Lande felber nachforschten, reichen boch bin, sowohl uns ben Umfang, als auch ben Werth biefer Litteratur fennen gu lebren. Es ist zugleich eine wissenschaftliche und eine poetische Litteratur; aber wie sehr auch ber Weist ber Nation in gewissen Zweigen der Wiffenschaft fich geubt hat, so herrscht boch unfreitig bas Poctische vor; und Die Formen beffelben find feloft auf mehrere Facher ubertragen worden, welche nach unfern Begriffen fie nicht zulaffen wurden.

Die Sanstrit = Litteratur ist ferner nicht blos eine sehr reiche, sondern in einem gewissen Sinne auch aller dings sehr alte Litteratur. Alles deutet dahin, daß Buchstabenschrift von den altesien Zeiten her in Indien einheimisch war, und nicht etwa blos für Inschriften, sondern auch zum eigentlichen Schreiben gebraucht ward. Wenn wir sie eine sehr alte Litteratur nennen, so verschen wir darunter, daß mehrere ihrer Hauptwerke ihrem Inhalte und ihren wesentlichen Bestandtheilen nach sehr alt sind; womit aber keineswegs behauptet wird, daß sie in ihrer jehigen Form schon in den altesten Zeizten vorhanden gewesen.

## Kritische Unsicht d. Ind. Allterthumskunde. 227

Die Sanskrit = Litteratur bedarf vielleicht mehr wie irgend eine der Kritik; und diese Kritik ist bisher sehr mangelhaft geblieben. Als ihre Schähe zuerst bekannt wurden, erwachte der Enthusiasmus für sie; und machte leichtgläubig. Späterhin ging man auf die andere Grenze über; man fand Zweisel gegen die Aechtheit einzelner Werke, oder auch nur einzelner Stellen; und wollte, wie Bentley es versucht hat, sofort Alles verzbächtig machen. Die Wahrheit sieht auch hier, wie gewöhnlich, zwischen beiden in der Mitte.

Wir haben oben gezeigt, wie die Hauptwerfe bieser Litteratur theils aus Sammlungen besiehen, die also das Dasen dessen, was gesammelt wurde, schon lange voraussiehen; theils, wie die epischen Gedichte zwar ein Ganzes bilden, und einen innern Zusammenhang haben, aber doch durch ihre Form Einschiehel außerordentlich bezuinstigen. Soll also die Frage von dem Alter der Sanskritzlieteratur beantwortet werden; so wird man die beiden Punkte von einander unterscheiden mussen: wie alt diese Werfe ihrem Hauptinhalte nach sind; und wie und wann sie ihre jehige Form erhalten haben? Beiträge dazu sind oben im Einzelnen bereits gegeben worden; übersehen wir das Ganze, so ergiebt sich daraus Folgendes:

Die Sanftrit Eitteratur hat ihre Perioden gehabt. Dieß lehrt nicht nur die Sage der Nation selbst; nicht nur die Natur ihrer Werke; sondern auch die verschiedenen Stuffen der Ausbildung der Sprache, welche wir nach den obigen Bemerkungen davin wahrnehmen. Die Wedas konnen nicht zu gleicher Zeit mit den klassischen Epopben, diese wieder nicht zu gleicher Zeit mit der

Sacontala u. a. geschrieben senn. Der Mangel einer zuverlässigen Chronologie erlaubt es nicht, diese Perioden nach bestimmten Jahren abzusondern; fie konnen nur im Gangen angedeutet werben. Die erfte Periode murben wir die der Bedas nennen. Aber ehe die Bedas nur bas werden konnten, was fie geworden find, mochte ein langer Beitraum verfliegen. Jene Symnen und Bebete find von febr verschiedenen Berfaffern, und nicht zugleich gedichtet; jenes abstrafte System, bas ber Upnekhat ent= balt, konnte es auf einmal fich ausbilden? Wie lange also mochten jene Stucke einzeln vorhanden fenn, bis ber Sammler fam, ber fie zu bem Gangen machte, bas fie jest find? Wie wichtig zu wiffen bieg nuch ware, fo feblt es uns boch an Datis es genauer zu bestimmen; baß aber dieß schon sehr fruh geschehen senn muß, wenigstens mit ben erften brei Bedas, (benn ob man bem vierten ein gleiches Alter beilegen muffe, scheint noch immer febr problematisch;) dies glaube ich burch die oben angeführten Grunde bargethan zu haben.

Die zweite Periode wurde ich die epische nennen. Sie umfaßt den Zeitraum der Entstehung der großen Epopoen, vorzüglich des Ramajan und des Mahabarat; außer diesen aber gewiß mancher anderer. Daß sie spåzter entstanden sind als die Bedaß, zeigt die so viel mehr außgebildete Sprache; daß sie aber darum nicht weniger bis in ein hohes Ulterthum, d. i. eine bedeutende Reihe von Jahrhunderten vor dem Anfange unserer Zeitrechnung hinausgerückt werden mussen, glaube ich durch andere Grunde außer Zweisel geseht zu haben. Damit ist freizlich die kritische Geschichte dieser Werke noch so wenig

aufgeklart, als wenn wir daffelbe von ben Somerischen fagen. Wenn aber die Geschichte von tiefen, Die wir boch besitzen, nicht blos in Uebersetzungen, sondern im Driginal, für deren Aufklarung wir außerdem fo manche andere Bulfemittel haben, durch allen Scharffinn und alle Gelehrsamkeit ber Forscher nicht einmal aufs Reine gebracht werden fann, - welche Forderungen ift man wohl an den Forscher der Indischen Litteratur zu machen berechtigt? So wenig indeß, sobald ich die epische Ein= heit der Sandlung in Betracht ziehe, ich mich bei den Homerischen Gedichten überzeugen kann, bag biefe aus einer bloßen Sammlung historischer Gefange ermachsen fenen; eben so wenig kann ich biefes von dem Ramajan und Mahabarat. Auch in ihnen ift epische Einheit; wiewohl ich allerdings zugebe, daß bie Form bes Indischen Epos noch weit mehr bie Einschiebsel begunftigt, als bie bes Griechischen. Ich fuge noch hinzu, daß die Art zu schreiben in Indien, und die Schreibmaterialien, Dieff noch sehr beforderten. Man schrieb gewöhnlich auf Palmblatter; tie sich nicht wie die Papprus = und Pergament = Rollen aufwickeln ober binden laffen; Die hochstens, und auch wohl dieses nicht immer, (wie es benn noch jetzt bei ben Bedas verboten fenn foll,) \*)

<sup>\*)</sup> Polier I, presace p. XXI. Auch murben sie bem Oberst Polier nur unter ber Bebingung gegeben, daß sie nie in Leber (es hatte Auhleber senn können!) sondern blos in Seibe gebunden werden burften. Man begreift nun leicht, wie es so unendlich schwer halt, in Indien ein vollstandiges

lose zusammengereiht werden. Wie leicht war es also hier nicht, Einschiebsel zu machen; wie schwer, ja wie unmöglich war es nicht, das Ganze zu ordnen und zussammenzuhalten? Die unausbleibliche Folge davon mußte sein, (und zwar um so mehr, je mehr diese Lieder auch im Munde des Volks waren,) daß sie sich vereinzelten, daß sie aufhörten als ein Ganzes betrachtet zu werden. Aber ihnen siel ein ähnliches glückliches Loos, wie denen des Jonisches Barden; auch sie fanden ihren Lysurg oder Pisistratus. Wenn nicht die Geschichte, so hat doch die Sage und darüber einige Winke ausbehalten, die nicht vernachlässigt werden dürsen.

Das Zeitalter und die Regierung des oft erwähnten Rajah Wicramaditya, im ersten Jahrhundert vor dem Anfange unserer Zeitrechnung, wird als dasjenige ge-nannt, wo dieß geschah, und Er selbst als derjenige, der dieß veranstaltet haben soll. Die erste, nur kurze, Nachricht davon verdanken wir Jones \*). "Nach den Werichten einiger, sagt er, soll Calidas, der Dramatiker, die Werke des Valmish und Vyasa revidirt; und die

Eremplar ber Bedas zusammen zu bringen. Eine kritische Geschichte ber Schreibmateriale in Indien wurde gewiß ein großes Licht auf die Geschichte ihrer Litteratur werfen. S, oben S. 91.

\*) Works VI, p. 205. He (Calidas) is believed by some, to have revised the works of Valmiky and Vyasa, and to have corrected the perfect editions of them, which are now current.

vollsfändigen Ausgaben korrigirt haben, die jeht bavon im Umlauf find. - Eine ausführliche Erzählung ba= von, die aber auch ben Charafter bes Mabrchenhaften nicht verleugnet, giebt uns Polier \*). Der Rajah Bi= framaditya, ber Freund ber Poefie und Litteratur, ließ ihm zufolge alle Braminen nach Benares zusummen kommen, und bezeugte ihnen fein Berlangen, Die Befung ber alten Bucher ber beiligen Geschichten anzuhoren. Da biefe aber, auf einzelnen Blattern gefdrieben, unvollståndig waren, sen es durch den Lauf der Beit ober die Nachläffigkeit der Aufseher, so gab ber Rajah Befehl, fie zu fammeln; und übertrug diese Arbeit den geschickteften unter ben Braminen. Da sich keiner mit einem so schweren Auftrage befassen wollte; so übernahm ihn Calidas, der angeschenste unter den Weisen und Braminen seiner Beit; und machte eine vollffandige Samm= lung dieser Werke, die selbst von den Gelehrten und Braminen, seinen Nebenbuhlern, als authentisch ange= sehen wird ##).

Die Erzählung beruht freilich nur auf ber Ausfage ber Braminen, ohne daß uns die weitere Quelle berselsben angezeigt wurde. Indeß scheint der Glaube daran, da sie Jones und Polier berichten, ziemlich allgemein;

<sup>\*)</sup> Mythologie des Hindous I, p. 104.

<sup>\*\*)</sup> Die mahrchenhafte Ausschmuckung bieser Erzählung, (wo fie jeboch vorzugsweise auf bie Werke bes Balmiky bezogen wird;) die Berfolgung seiner Nebenbuhter und ben Triumph über sie, erzählt Polier an einer andern Stelle I, p. 185.

und schwerlich ift fie gang ohne hiftorischen Grund. Dehmen wir aber auch bas Faltum als wahr an, fo fragt es sich zuerst: was damals gesammelt ward? Es beißt Die hiftorischen Gedichte; (nicht also etwa bie Bedas;) aber der Beisat bei Polier alle ist doch unmöglich wort= lich zu nehmen, so bald man ihre Menge kennt; und ba bei Jones die Werke von Balmiky und Byasa ausbrudlich genannt werben, fo konnen wir hinzusetzen: ben Ramajan und ben Mahabarat; ob noch andere, läßt man billig bahin gestellt seyn. Fast wichtiger aber ist noch die Frage: was bei diefem Sammeln gefchah? Mar es ein bloges Sammeln, oder war es die Beforgung einer fritischen Ausgabe? Kritit ift fonft eine, bem Drient fo fremde, Sache, daß man fich nicht leicht davon überreben wird; und boch scheint bieg ber Ginn ber Ergah= lung ber Braminen zu fenn; wenn es heißt, bag von ihm die Ausgaben herrühren, die noch jest im Umlauf find. Bir irren wohl nicht, wenn wir dieses fo verfte= ben, bag burch Calidas und feine Gehulfen bie einzelnen Gebichte gesammelt und geordnet, bas aber ausgeschlof= fen wurde, was nach feiner Ginficht mit Unrecht darin war aufgenommen worden. - Man fieht, wie viel hier noch nachzuforschen ift. Aber nur an Drt und Stelle fann weiter nachgeforscht werden.

Wie aber auch die Resultate dieser Nachforschungen ausfallen mogen, so muß auf jeden Fall die Periode des Vicramaditya als die dritte Periode der Sanskritz Litteratur betrachtet werden. Daß seine Regierung eine glanzende Regierung war, läßt schon daraus mit großer Wahrscheinlichkeit sich folgern, daß die nachmals gewohnliche Zeitrechnung mit bem Ende berfelben begann. Sie war es aber fur die Litteratur nicht blos burch die Revision ber altern Werke, sondern auch nicht weniger burch neue; welche burch bie an feinem Sofe versammel= ten Dichter und Gelehrten verfaßt murben. Die bamalige Canffrit = Litteratur scheint überhaupt ben Charafter einer Hoflitteratur angenommen zu haben. Es war bie Periode der feinsten Ausbildung der Sprache und Bersifikation. Das Drama ward vor andern Dichtungsarten begunftigt; und bie größten Meisterwerke, die Indien darin besitht, jedoch gang dem Geschmacke eines Hofes angemeffen, erschienen. Neben ben Produften bes poeti= schen Genies auch wissenschaftliche, wie gerade tie vor= nehme Belt fie braucht; Real = Worterbucher, wie bas bes Umara = Sinha \*). Gewiß! bas Zeitalter bes Bi= framaditna ift basjenige, bas ber Aufmerkfamkeit ber Geschichtforscher in Indien am meiften zu empfehlen ift.

Alls die vierte und lette Periode der Sanffrits Litteratur betrachte ich die Jahrhunderte des Mittelalters. Daß viele Werke derselben aus diesen Zeiten sind, ist durch Bentley's Untersuchungen erwiesen; daß selbst die Puranas in ihr ihre jetige Gestalt erhalten haben, ist oben bereits angedeutet.

Dieß Alles sind freilich nur Umriffe! Wie viel werden funftige Forscher auszufullen, vielleicht umzugn= bern haben, wenn einst ein helleres Licht über biesen

<sup>\*)</sup> C. oben G. 142.

Zweig der Litteratur des Drients aufgehen follte! Aber mit Umrissen muß man beginnen; und werden die Lefer nach allem Obigen hier mehr als Umrisse enwarten?

Wenn man aber aus allem Bisherigen bas Lucken= hafte unserer Renntnig bes alten Indiens eingeseben hat, fo wird man bas, was in ben neueften Boiten über Indisches Alterthum nicht blos geforscht, sondern auch - phantafirt worden ift, leichter wurdigen tonnen. Man verließ ten historischen Weg, und Vergleichungen mit ben Meligionen anderer Bolker, und Etymologicen follten Die Lieblingsidee, daß die westliche Welt einen großen Theil ihrer Gottheiten und überhaupt ihrer Rultur, von dorther erhalten habe, darthun. Wie weit ich nun auch entfernt bin, eine folche Einwirfung bes gebilbeteften Bolks bes Dften auf die übrigen Bolfer laugnen zu wollen, fo hatte man fich boch aber uber bie Gruntfage, nach benen man aus jenen Ber= gleichungen und Etymologieen Folgerungen ziehen fonne, im Boraus verftandigen follen. Aber kaum hatten bie Britten die Indischen Gotter einigermaßen fennen ge= Iernt, so fingen sie auch fogleich an, fie mit den Griechischen zu vergleichen, und mit einander zu verwechseln. Krischna hieß sofort ber Indische Apoll, seine Gopis Die Musen; man fand ben ganzen Dlymp in Indien wieder. Bu welchen falfchen Unlichten bieß fuhren mußte, kann felbst benen nicht entgeben, die eine Abstammung einzelner Griechischer Gottheiten von ben Indischen mahr= scheinlich finden. Denn auf jenem weiten und langen Wege, wie viel mußte nicht anders gemodelt worden

feyn! Co lange 'noch bie Sauptquellen ber Indischen Religion und Götterlehre uns noch so wenig zugänglich find, fo lange wir nur aus ben Berichten von Fremden schopfen muffen, bie fo oft nur burch gefarbte Glafer faben, - wie fann die Forschung einen fichern Bang gehn? Und wurde auch felbst ber Zugang zu jenen Quellen uns geoffnet, so liegt es doch in der Natur bes Gegenstandes, daß fehr vieles ber Combination über= laffen bleiben muß, und die Aufgabe ein Rathfel bleibt, bas jeder auf seine Weise lofen wird. Allerdings aber ift dieß von einigen unferer neuesten Mothologen mit einem folden Aufwande von Scharffinn und Gelehrfamfeit geschehen, bag es überfluffig senn wurde, hierüber noch etwas zu fagen, waren auch die Forschungen über bie Religionen ben gegenwartigen Untersuchungen, wo wir fie nur in Beziehung auf Politik zu betrachten ba-· ben, weniger fremd. Noch viel größerer Migbrauch aber ift mit ben Etymologien getrieben. Huch bier gaben zwar die Britten den Ton an; wie viel weiter aber find einzelne Deutsche gegangen! Dhne von bem Sanffrit und bem Bend etwas weiter zu befigen, als ein Paar burftige Wortverzeichniffe, (Worterbucher kann man fie nicht nennen), wollte man schon die Verwandtschaft ber Sprachen ergrunden; und abnliche Laute reichten fofort bin, Abstammungen zu beweisen, die man oft geneigt fenn mochte, nur fur Scherze zu halten! Ift nun gleich burch bas tiefere Studium ber Sanffrit = Litteratur in ihren Quellen, und die Bekanntschaft mit diesen, jenem Unfuge ein Ende gemacht, so bleibt es boch nicht weni=

## 236 Erfter Abfchn. Rrit. Unficht b. Ind. Alt.

ger gewiß, daß ohne historische Stützen das bloße Etymologissiren ein Glücksspiel ist, wo auf Einen Treffer viele Fehler kommen. So mag also, indem wir in jene fernen Regionen uns wagen, statt dieser Irrlichter lieber das schwache Licht der Geschichte uns genügen, sollte es auch nur, statt des vollen Tages, eine zweiselhafte Dammerung verbreiten.

## 3meiter Abschnitt.

Bruchftude aus der altern Gefdichte, Berfaffungs: und Sandelskunde von Indien.

Den außerften Landern der Erde mard auch bas Koftlichfte gugetheilt; bas außerfte aber nach Often ift bas Indifche Land.

Sperod. III, 106.

Bruchstücke verspricht, so erfordert die oben nur erst im Borbeigehen berührte Frage eine genauere Erörterung: in wie fern die Inder überhaupt Geschichte haben? Und wenn wir eine fortlaufende Geschichte ih= nen absprechen mussen, wie dieß bei einer Nation statt sinden kann, die sich doch rühmt, eine weit zurückgehende Chronologie zu besitzen?

Wenn bei den Indern keine Geschichtschreiber im Europäischen Sinne des Worts aufgetreten sind, so theisen sieses Loos mit den übrigen Wölkern des innern Usiens. Unter diesen ist, so viel wir wissen, durchaus keins, dessen Geschichtschreibekunst sich über Annalen erhoben hatte. Aber die Inder schemen auch selbst nech hinter jenen andern Nationen Asiens zurück gebtieben zu

fenn, indem wir auch nicht einmal Annalisten bei ihnen kennen, durch welche, wie bei den Arabern, Perfern und andern, das Andenken der Begebenheiten, wenn auch nicht im Zusammenhange bargelegt, boch der Zeitfolge nach erhalten wäre.

Gleichwohl sind sie nicht gang ohne historische Nach= richten. Sie haben Genealogieen ihrer Konige, Die burch viele Geschlechter geben, und eine Menge von Namen enthalten. Diese ihre Genealogicen finden fich, wie wir gleich weiter bemerken werden, in ihren epischen Bebich= ten, und in ben Puranas. Gie muffen fich, bis fie in diese aufgenommen wurden, durch die Tradition, wie bei andern Wolkern Uffens, erhalten haben. Je mehr bei Bolfern an Stamm und Abstammung hangt, um besto größerer Aleiß wird auf die Erhaltung bes Unbenkens an biese gewandt; und je weniger noch bas Gebachtnis mit einer so großen Last anderer Kenntnisse beschwert wird, um besto eber kann es hierin mehr leiften, als wir vielleicht ihm zutrauen mochten. In Indien aber kam, wie wir in dem Ramajan sehen, noch ein anderes Interesse bingu. Che eine Fürstentochter beirathete, mußte ihr Stammbaum geordnet fenn, ihre fürstliche Herfunft zu bestätigen \*). Go wurden alfo die Ge= Schlechtregifter in ben berrschenden Saufern unentbehrlich.

Bereits Jones in seiner Abhandlung über bie Chronologie ber Hindus theilte solche Berzeichnisse von Königen mit; worunter besonders das der Könige von

<sup>\*)</sup> Ramajan I, p. 580. Hier, am hofe bes Dufda Mutha, ift es bas Gefchaft bes Junuta.

Magada oder Bahar Aufmerksamkeit verdient. Die Quelle, aus ber diese Bergeichnisse geschöpft sind, ift bas Werk eines damals noch lebenden Indischen Gelehrten, Mhadacanta, ber eine Erklarung ber Puranas in San= ffrit geschrieben hatte \*). Mus ben verschiebenen Pura= nas hatte Mhadacanta, wie er felber fagt, biefe Benealogicen gesammelt. Die ersten berselben verrathen schon burch sich seibst ihren unthischen Charafter, indem die Konige als die Abkommlinge der Sonne und des Mon= bes aufgeführt werben. Wenigstens geben fie auf jeden Fall bis in die mythischen Zeiten guruck. Daß bei ihnen noch teine Chronologie ftatt finde, hat schon Jones bemerkt. Ginen mehr historischen Charakter hat die Reihe ber Konige von Magada; die in funf verschiedenen Dy= nastien von 2100 v. Chr. bis 452. v. Chr. regiert haben follen; und woraus man allerdings mit Wahrscheinlichkeit folgern mag, bag in jenen entfernten Beiten, wo in Alegopten der Thron ber Pharaonen glangte, ein bebeutendes Reich in tiesen Theiten Indiens, in den Ganges= Landern, vorhanden gewesen sen. Fragen wir aber nach ber eigentlichen Grundlage jener Chronologie, fo muffen wir somobl bei bem Unfange mit dem Konig Pradiota, 2100 v. Chr., als bei bem Ende mit dem Ronig Chan= brabija, ber 34,6 vor ber Mere bes Vicramaditya, ober 456 v. Chr., ftarb, uns mit bem : wie die Inter fagen, begnügen. Seift dieses nun auch so viel als diese Un= gaben find aus den Puranas entlehnt; fo fragt fich boch

<sup>\*)</sup> Jones Works I, p. 288. Gein Werk hieß: Puranat Harprecasa, oder die erklarten Puranas.

wiederum: aus welchen? Und da das Alter der Puranas so sehr verschieden zu senn scheint, — welches Alter hatten diesenigen, woraus sie entlehnt sind? Die Kritik tappt hier also immer im Dunkeln; und die schon von Jones aufgedeckten vielen innern Unwahrscheinlichkeiten, welche diese Genealogieen enthalten, mussen uns dagegen noch ungläubiger machen \*).

Einen neuen Versuch, die Dynasticen in dem Reische Maghada nach den Puranas zu ordnen, hat Wilsford gemacht \*\*\*). Es sind aber der Berschiedenheiten und der willführlichen Annahmen so viele, daß die histerische Kritik meines Erachtens, wie überhaupt aus den Abhandlungen dieses Gelehrten, keinen wesentlichen Gewinn ziehen kann.

Viel wichtiger ift bas, erst vor wenig Sahren ausgeführte, Unternehmen von Francis Hamilton, bie Indischen Dynastien, und bie zu benselben gehörenden Konige, in genealogische Tabellen zu bringen, welche seine Schrift über den Gegenstand begleiten. \*\*\*). In der

<sup>\*)</sup> Jones Works I, p. 804.

<sup>\*&#</sup>x27;) As. Res. IX, 82. On the Kings of Maghada. Er führt die Bijdynu, Bramanda und Baja Puranas, als Quellen an; 1, c. p. 87.

<sup>\*\*\*)</sup> Genealogies of the Hindus extracted from their sacred writings with an introduction and Alphabetical Index by Francis Hamilton. Edinburg 1819. 8vo. Begleitet mit: Genealogical Tables of the Deities, Princes, Heroes and remarcable personages of the Hindus, extracted from the sacred writings of that people. Der Tabellen find XXVI.

— Sehr nühlich ist der Asphabetische Index über die Götter,

That nur auf diese Weise war es moglich, eine etwas hellere Ueberficht tiefer so fehr verwickelten Reihefolgen au geben. Die Ginleitung ber Schrift enthalt, nach eini= gen vorläufigen Bemerkungen, bie Erorterungen über bie beiden schon aus Jones bekannten großen Haupt= zweige ber Indischen Konigsbynastien, die bes Mondes und ber Sonne. Die Mondonnaftie läßt am erften ei= nigermaßen sich ordnen; sie zerfällt in mehrere Zweige; besonders bie ber Pandos und Coros, um beren Streit bas Epos bes Mahabarat fich breht. Bu ihr gehoren die Konige von Matura, Maghada, Ujudhia, Haffina= pur u. a. Sie wird von bem Konige Atri abgeleitet. Die Sonnendynastie bagegen von bessen Zeitgenossen Marichi. Bu ihr gehoren die Konige von Mitila, Kafi (ober Benares) u. a. Es find in ben Tabellen blos die Namen ber Konige nach ben einzelnen Stammen, aber ohne alle Chronologie, gegeben. In der Schrift macht ber Verfasser einen Versuch, Die Dynastien nach Sahr= hunderten zu ordnen; von dem Zwanzigsten vor dem Unfang unserer Zeitrechnung an, und heruntergebend bis zu Ende des Neunten, besonders die ber Konige von Magada, Mitila und Ujubhia, und zu zeigen, in wie fern sie gleichzeitig waren. Er rechnet jedoch, bei bem Mangel anderer Ungaben, nur nach Generationen, vier bis funf auf Ein Sahrhundert. Wie schwankend biefe Beweise sind, und andere finden sich nicht, leuchtet von felber ein.

Ronige, Stabte, Berge, Fluffe zc., in fo fern diefe in bie Mnthologie gehören.

Die Hauptfrage ist, welches die Quellen find, aus benen diese Genealogien geschöpft wurden? und barüber hat uns ihr Berfaffer nicht in Ungewißheit gelaffen. Es find ihrer vier; ber Bhagavat = Purana; aus ihm find die XII ersten Tafeln entlehnt; der Bangha= Lata, vermuthlich ein anderer Purana, worüber wir alle weitere Rachweifung vermiffen; aus ihm die vier folgenden, XII-XV; ber Haribangha, eine Episode bes Mahaba= rat, aus ihm die neun folgenden, XVI-XXIV; und Die lette: XXV, aus bem Ramajan. Wie febr es auch zu wunschen gewesen ware, daß uns ber Berfaffer über einzelne biefer Quellen und ihre Benubung weitere Mufflarungen gegeben hatte, in wie fern er fie vollstandig und im Driginal las, fo geht body ein Sauptrefultat flar und deutlich bervor; die eigentlichen Epopoen und bie Puranas find die Quellen ihrer Ronigsgeschichten und ihrer Genealogien, und barnach bestimmt sich ber Werth, ben die historische Kritik ihnen beilegen kann. Sie wird fie auf gleiche Stuffe mit ben Beroën = und Ronigsgeschlechtern ber Bellenen fegen; und die bier ge= gebenen Tabellen werden fur die Indische Mythologie ungefahr baffelbe fenn, mas die ben Apollodor begleiten= ben für die Griechische find. Wir werden also in ihr feine fritische, auch feine chronologische Geschichte erwar= ten durfen; es ist eine von Dichtern behandelte, und burch Dichter erhaltene, also in diesem Sinne eine Dich= ter=Geschichte; ohne daß fie deshalb eine ganglich erbichtete Geschichte zu senn braucht. Es ift burch= aus nicht anzunehmen, bag biefe Genealogien von ben Epifern geradezu erfunden fenn follten; vielmehr wi=

derspricht dieses nicht nur der Natur des alten Epos, sondern auch die Beschaffenheit dieser Genealogien, die bloße Namen ohne Zeitbestimmungen \*) enthalten; deren Einschiedung widersinnig gewesen ware, wenn sie sich nicht auf alte Sagen, vielleicht auch geschriedene Geschlechtzegister, stützten. Es gab gewiß einst Könige von Masgada, Audhia und Mithila, so gut wie es einst Könige von Troja, Theben und Athen, gegeben hat; ihre weistere Geschichte aber mussen, gegeben hat; ihre weistere Geschichte aber mussen wir für das nehmen, was sie ist, eine mythische Geschichte.

Einen Einwurf gegen biese Behauptung konnte man vielleicht aus dem hernehmen, mas uns von den Sahr= buchern von Cashmir ergablt wird. Hier, berichtet Abu Fazel im Aneen Acberi, habe man Annalen, die bis über 4000 Jahre hinaufgehen \*\*). 2113 Alcbar ber Große seinen Einzug dort hielt, hatten ihm die Einwohner ein Buch Ran Turunghea, in Sanffrit gefdrieben, uber= reicht, bas diese enthielt; ber Raifer habe dieß ins Perfische übersetsen lassen. Abu Kazel giebt baraus die Na= men ber Konige; (beren in 4109 Jahren, II Monaten und 9 Tagen 191 geherrscht haben follen;) in neun Tafeln ober Dynastien, mit ten Regierungsjahren eines jeden, die ber erften Dynastie ausgenommen. Geine Nachrichten waren bisher die einzige Quelle. Mus neuern Berichten wissen wir, daß biese Unnalen in ber San= ffrit = Sprache allerdings vorhanden find; und zwar aus-

<sup>\*)</sup> So ist es in der Genealogie im Ramajan 1. c. So auch in bem Mahabarat. S. oben S. 171.

<sup>\*\*)</sup> Aycen Acberi II, p. 157.

führlicher als die Persische Uebersetzung \*). Aber was wir bisher davon wissen, bestätigt vielmehr unfere Meinung, daß auch diese Unnalen Auszuge aus ben epifd en Gebichten und ben Puranas sind; in welle man eine Beitrechnung hineingetragen hat; und alfo auch die Geschichte von Casomir nicht weniger als bie bes übrigen Indiens in obigem Sinne des Worts eine Dichtergeschichte fen. Denn erftiich Enupft fie fich bei ihrem Unfange unmittelbar an das Indische Epos. Rach einer kurzen Unzeige ber Grundung ber Kolonie in Cashmir und ber Konigsreihe bis auf tie Coros und Pandos, eroffnet ter Berfasser seine Geschichte und Liften ber Konige mit bem Gonanda (Dwgnund im Perfifchen;) einem Zeitge= noffen bes Judifiber, ber von Bulbhaber, bem altern Bruter bes Krifdna, einer ber hauptpersonen bes Ramajan, erschlagen wird. Rach ber eigenen Nachricht bes Abu Fazel ift das Ganze allenthalben mit mythischen Erzählungen burchwebt, aus benen er nur bas beraushob, was einen hiftorischen Unftrich hat; ohne boch nur Stoff genug zu finden, die Mahrchen gang zu übergegen. Doch finden fich einige hiftorifche Fakta, die Aufmer?samfeit verdienen. Dabin gehort die Bertreibung ber Budbiften aus Cashmir durch die Braminen, Die in ein hohes Alterthum guruckgefett wird. Unter ben Radfelgern bes Gonanda, heißt es, herrschte bie Religion bes Schiva; bis ein Usurpator Babisatora bie bes Bubba einführte. Er herrschte hundert Jahre. Gein Nachfolger

<sup>\*)</sup> Man sehe Colebrook observations on the Jains, As. I.-.. IX, p. 294.

Ubymaniah \*) stürzte aber ten Butta=Kultus, und siellte die alte Lehre wieder her. — Dahin gehört fermer, daß nach dem Tode des Rajah Heren sich Cashmir dem Rajah Vicramaditna von Dugein unterworfen habe \*\*). Ungeachtet übrigens der anscheinenden Genauig=keit in der Angabe der Dauer der einzelnen Regierungen, sind diese doch in einzelnen Dynastien so lang, in andern dagegen wieder so kurz, daß dieses gegen alle historische Wahrscheinlichkeit läuft \*\*\*).

Freilich können die bisher aufgestellten Behauptungen sich nur auf die Quellen der Geschichte beziehen, die den Braminen und den Anhängern ihrer Religion eigen sind. Die Frage bleibt also übrig: ob nicht bei den Bekennern der Budda-Religion sich historische Schriften und Unnalen sinden? Wir sind aber bisher mit ihren Schriften äußerst wenig bekannt. Indeß ist aus Einem ihrer Bücher, Rajavali betitelt, die Geschichte von Genson ausgezogen †). Gewiß eine wahre Bereischerung der Indischen Litteratur, da dieß, so viel ich weiß, bisher die einzige Schrift der Buddisten ist, die nach Europa kam. Die darin enthaltenen Nachrichten,

<sup>\*)</sup> Nerk im Aycen Acberi S. 159.

<sup>\*\*)</sup> Ayecn Acheri l. c.

<sup>&</sup>quot;") Man vergleiche 3. B. Tab. II, wo 21 Fürsten 1021 Sahre regieren, und keiner unter 30 Jahren, mit Tab. VII. wo 10 Fürsten 54 Jahre regieren. Aycen Acheri I. c.

<sup>†)</sup> Translation of the Cinghalese History of Ceylon. communicated by the Hon. Sir Alexander Johnston in ben Annals of Oriental litterature, Febr. 1821. p. 385 etc.

(bas Buch beginnt mit einer Geogonie) find offenbar aus andern Quellen geschöpft, als aus ben Puranas der Braminen; aber die Geschichte sindet für sich noch weni= ger Nahrung barin als in jenen. Es find nicht sowohl Mythen als Mahrchen, welche uns darin dargeboten werden; die Konige der ersten Salfte regieren Zausente von Jahren, und haben oft Taufende von Cohnen; und wenn die der letten Balfte auch furger regieren, fo kommt boch kein erhebliches hiftorisches Kaktum vor; au= Ber daß die Einfalle ber Malabaren von dem gegenüber liegenden Indischen Continent, die bald mit mehr bald mit weniger Glud ausgeführt wurden, zu verschiedenen Malen wiederholt werden. Gewiß waren auch hier Dich= terwerke die Quellen, wenn wir sie auch nicht genauer bezeichnen fonnen.

Seitdem indeß die Ulterthumer Indiens die Aufmerk= samkeit der Britten erregten, ward diese auch fehr bald auf ihre Chronologie gerichtet. Die Berbindung zwischen ber Geschichte und Zeitrechnung eines Wolfs ift nach un= fern Begriffen zu eng, als daß die Forschungen über die eine von denen über die andere getrennt werden konn= Die Hoffnung, durch die Chronologie eines fo alten Wolks neues Licht über die Geschichte überhaupt verbreiten zu konnen, kam hinzu; aber die Forscher fan= ben fich in ihren Hoffnungen gar febr getäuscht. Gleich ber erste berselben sah fich zu bem Bekenntniß genothigt, Die Chronologie der Inder fange mit einer folden Unge= reimtheit an, daß dadurch ihr ganges Suftem über den Saufen geworfen werde \*). Nicht gunftiger urtheilt

<sup>\*)</sup> Jones Works I, p. 295.

darüber sein Nachfolger Wilford; der ihr System der Chronologie für eben so ungereimt erklärt, als das ihrer Erdfunde \*). Bei der engen Verbindung indeß, in der ihre Chronologie mit ihrer Ustronomie steht, mochte man mit Necht die Sache noch für unentschieden ansehn, so lange nicht Ustronomen sich der Forschung unterzogen. Dieß that zuerst Davis \*\*); nach ihm aber, unstreitig mit schärferer Kritik, Bentley. Die Untersuchungen von beiden bezogen sich hauptsächlich auf das Werk, welches die Inder selber als die Grundlage ihrer Ustronomie und Chronologie, und als eins ihrer ältesten Werke betrachteten, den oben erwähnten Surya Siddanta; dessen spätern Ursprung aber Bentley dargethan hat \*\*\*).

Für die gegenwärtigen Untersuchungen kommt nur die Frage in Betrachtung: welchen Gewinn die Geschichte daraus gezogen hat oder ziehen kann? Wir möchten diesen Gewinn überhaupt mehr negativ als positiv nenenen. Zuerst scheint es so gut wie erwiesen, daß das jetige chronologische System der Braminen kein so altes System sey, als sie selber es angeben wollten. Es sinztet sich nicht in jenen Werken, welchen nach den oben angegebenen Bestimmungen ein hohes Alter nicht abgezsprochen werden kann; es ist so wenig aus den Vedas, als aus den großen Epopben geschöpft in. Auch die

<sup>\*)</sup> As, Res. V, p. 241.

<sup>\*\*)</sup> As. Res. II, Nro. XV.

<sup>\*\*\*)</sup> G. oben G. 147.

<sup>†)</sup> Nach Bentlen haben bie Braminen acgemwärtig brei drenologische Systeme; bas erste bie Brama Calpa, vor

Nachrichten, welche bie Griechen bei ihrer erften Befannts fchaft mit ben Indern horten, beuten eben bahin. 3war

1300 Jahren von Brahma Gupta erfunden; bas zweite bie Padma Calpa, vor 8 bis 900 Jahren von Dhara Padma; und das dritte in dem Surya Siddanta enthaltene, vor 7 bis 800 Jahren, von Baraha Mibira erfundene. As. Res. VIII., p. 199. Außer biefen fuhrt Bentlen noch aus einer aftronomifden Schrift Graha Munjari gwei altere Sufteme an, die er mit einander in Uebereinstimmung gu bringen, und fur die Gefchichte benugen gu fonnen glaubt; p. 224 etc. In dem Bersuche der Uebereinstimmung scheint mir viel Willführliches ju fenn; man muß bieg bei ihm felbst nachsehen. Die Unwendung fur die Geschichte beruht auf der Vergleichung ber Puranas mit ten Beftimmungen über die vier Zeitalter, nach dem erften diefer benden Spfte= me; nach dem die Satya Jug, ober das goldne Zeitalter begann 3164 v. Chr., die Treta Jug, oder bas silberne 220.1 v. Chr.; bie Dwapar Jug, ober bas eherne 148.4 v. Chr.; die Rali Jug, oder bas irdene 1004 v. Chr., gang im Widerspruche mit andern Spftemen; wo ber Un= fang des lettern 3100 Jahre v. Chr. gefest wird. Jones Works I., p. 318. Das erfte Beitalter hat nichts hiftori= fches, ale den Mythus von der Fluth. Das zweite, oder filberne, enthalt den Unfang bes Indischen Reichs, die Dynaftien ber Sonnen : und Mondskinder. Die Puranas feben in daffelbe ben Brigu und feine Radfommen Indra, Puru, Datida u. a. Ferner Bijdmamitra, und feinen Better Da= rafu : Rama. In die Dwapar Jug, ober das eherne, fallt ber Rrieg der Coros und Pandos. In demfelben lebte Bya= fa, Caufica, Riffmafringa und andre berühmte Rifchis. Aber es fragt fich bod erftlich: auf welchem Grunde ruhet jenes Suftem? Muf hiftorischem? Wo find die Quellen?

rühmten sie sich, die Folge ihrer Könige bis auf 6000 Sahre zurücksühren zu können \*); und bestätigten das durch die Ansprücke, welche sie auch noch jest auf ein hobes Alter machen; allein von jenen ungeheuern Periosen, welche Millionen Tahre, und diese bei Tausenden umfassen, hören wir damals nichts. Es ist ferner höchst wahrscheinlich, daß bis auf die Zeiten der Aera des Vieramaditya die Inder keine fortlausende Aera haten, sondern nur nach Generationen, wie auch lange Zeit hindurch die Griechen, ihre Zeitbestimmungen machten. Denn nicht nur hören wir nichts Sicheres von einer solchen frühern Aera \*\*), sondern den Griechen selber gaben sie

Auf astronomischem? Nach Bentley selbst hatten die Inder vor Brama Gupta, im sechsten Tahrhundert unsver Zeitz rechnung, keine wissenschaftliche Astronomie; p. 235. Und ferner: Hatten die Versasser der Puranas jenes System vor Augen; und dürsen wir also die von ihnen erzählten Mythen nach demsethen ordnen? Die Dichtung von den vier Weltaltern ist wahrscheinlich eine sehr alte Indische Dichtung; allein die Zeitmaasen derselhen, das Werk von Chronologen, sind von der Dichtung unabhängig. Uebrigens umfassen auch jene beiden Systeme Gyclen von Millionen Jahren; und nach den obigen Vemerkungen wird man schon beshalb wenig geneigt sehn, ihnen ein sehr hohes Alter bei zumessen. Aus dem vierten, oder eigentlich historischen, Zeitzalter sind keine Begebenheiten angegeben; mithin kann sur die Geschichte kein weiterer Gewinn baraus gezogen werden.

<sup>\*)</sup> Arrian Op. p. 175. Bon Dionysus bis auf Canbracottus fenen 6042 Jahre verflossen.

<sup>\*\*)</sup> Bor ber Aera des Viceamabitya foll zwar bie des Jubifther bergehn; bie um 3044 Jahre weiter guruckgeht, und mit

ihre Zeithestimmungen nach Generationen an \*). Wird man aber ohne eine feste Aera eine geordnete geschichtliche Chronologie für möglich halten? Will man also die chronologischen Epsten der Inder für astrosnomische oder sür poetische Cysten, oder auch für beides zusammen ansehen; die Geschichte kann daraus keinen weitern Gewinn ziehen, als daß sie es wagt, einige Mythen nach allgemeinen Zeitaltern zu ordnen. In ihr muß man sich begnügen, nur das Frühere und Spätere als solches zu unterscheiden; ohne die Zwischenräume durch bestimmte Jahrzahlen ausfüllen zu wollen.

Bei einem Bolke, dem bei aller Mangelhaftigkeit feiner Chronologie doch ein hohes Alter nicht abgesprochen werden kann, muß die Frage von seiner Herkunft zu denen gehören, über welche man Vermuthungen aufsstellen, aber nicht mit Gewißheit entscheiden kann. Will man aber den Indern als Einem Hauptvolke ihre Herstunft nachweisen, so müßte doch vorher entschieden werden, ob sie wirklich der Abstammung nach Ein Volksein? Die genauere Ansicht der Nation erregt dagegen große Zweisel; und macht es viel wahrscheinlicher, daß diese Einheit weit mehr eine durch Religion und Gesetzgebung bewirkte politische \*\*), als eine Stammeinheit

3100 vor Chr. anfangen wurde. Allein nach Wilford ift man über diesen Anfang nur als aftronomischen Cyclus einverstanden, keinesweges aber als historische Aera. As. Res. IX, p. 86.

<sup>\*)</sup> Arrian 1. c.

<sup>\*\*)</sup> In diesem Sinne verstehe ich bie Ableitung ber vier Raften von Brahma, aus seinem Haupt, feinen Armen, seinem Leibe, und feinen Fußen.

sey. Die Kasteneintheilung reicht bei dieser Nation so weit hinauf, wie ihre Geschichte; aber ber Abstand ber obern Kasten von den untern ist so groß, daß man fast nothwendig auf eine Berfchiedenheit ber Stamme guruck= schließen muß. Ich behalte es mir vor, bei den Megny= tern zu zeigen, weshalb Abtheilung ber Raften zwar nicht immer und in jedem Fall, aber boch mehrentheils, in ihrem Ursprunge eine Berschiedenheit ber Stamme sen, ich beschranke mich hier blos auf die Beweise, welche die Verschiedenheit des Meußern, besonders der Farbe, barbictet. Nach Niebuhr's Zeugniß \*) haben die Raften ber Braminen und ber Banianen eine fo helle Karbe, daß er sie gang weiß nennt; weil sie, wie er hingusett, ron aller Vermischung mit Fremden sich gang rein erhal= ten, da bingegen bas gemeine Bolf eine bunfte, oft ber schwarzen sich nahernde, Farbe bat. - "Es ist merkwurdig, fagt ein Brittischer Beobachter \*\*), daß biefelbe Schone Farbe, und Diefelben Gefichtszuge Die Rafte ber Braminen burch alle die verschiedenen Provinzen vom achten bis zum zwanzigsten Grade, und nach allen Nachrichten noch weiter, von den Wolfern unterscheiden, die in beiden so fehr verschieden find; ben Tamulen, Telin= gas, Canarins, Maratten, und Drias; ten funf Stammen, welche bie ursprungliche Bevolkerung ber Salbinfel gebildet zu haben scheinen; und noch jest durch ihre verfcbiedenen Sprachen wie durch ihre Gefichtszuge fich un= terscheiden." Die weitere Untersuchung über die Inti=

<sup>\*)</sup> Riebuhr's Reife I, G. 450.

<sup>\*\*)</sup> Der Capitain Colin M'Rengie in As, Res. VI. p. 426.

schen Raften wird die vielen andern Aehnlichkeiten, welche ben drei obern Kaften, ber ber Braminen, ber in ihrer ursprunglichen Gestalt nicht mehr vorhandenen der Retris ober Krieger, und ber Bijafa ober Gewerbtreibenden, im Gegensatz gegen die niebern Raften ber Sudras und ihren Abarten, eigen find, barthun, und die Berfchieden= heit der Abstammung auch durch andere Grunde bestäti= gen. Will man also mit Jones \*) die Inder, gleich ben andern Sauptvolkern Miens, aus Iran ableiten, fo kann man diefes doch nur von den hohern Raften behaupten. Allerdings ragen aber diefe, befinders die der Braminen, die eigentlich nur noch von ihnen allein in ihrer alten Gestalt übrig zu senn scheint, so vor den nie= bern hervor, daß man sie wohl als die eigentliche Nation betrachten kann. Und wenn gleich ihr Baterland nicht mit historischer Gewißheit sich nachweisen laßt, so spricht doch Alles dafür, daß sie von Morden nach Guden sich verbreitete. In den Sagen von Cafchmir werden bie Braminen als die fruhesten Einwanderer genannt \*\*). Aber ein helleres Licht ist durch die Bersuche ber Britten hier aufgegangen, die Quellen bes Ganges zu entbecken, welche sie in das Innere der Himmalaja = Bebirge fuhr= ten \*\*\*). Schon im Jahr 1807 drangen die Lieutenants

<sup>\*)</sup> Works I, p. 129 sq.

<sup>\*\*)</sup> Ayeen Acheri II, p. 157.

<sup>\*\*\*)</sup> Man sete Colebrook on the sources of the Ganges, mit ber Erzählung von Raper, As. Res Vol. IX. und die Meise von Hodgson in Vol. XIV. Journal of a sourcey to the heads of the rivers Ganges and Jumma, by

Webb und Rave bis Bhabrinath (30° 43') und Gan= gutri (31° 4') \*) vor; feitdem gelang es im Jahr 1817 dem Capitain Sodason bis 31° 51' zu dem Plat vor= jubringen, wo ber Gine Hauptarm bes Ganges aus ei= ner Felfenhole unter einem Schneegewolbe hervorffurst; und wo himmelhohe Schneegebirge und Gletscher, mahr= scheinlich die hochste Kette des Himmalajah, an beren Kuß im Suben ber Ganges und der Indus mit ihren Nebenstromen, und im Dften ber Sauptstrom Tibets, ber Burramputra ober Sampo entspringt, alles weitere Vordringen unmöglich machen. Noch jetzt find bier, in bem Bergen dieses Alpenlandes, die Gige ber Braminen, bie man faum anders als ihre Urfite betrachten fann: Tempel ihrer Gotter, und baran gefnupfte Priefterschaft. Un bem Plat, wo die beiben Urme bes Ganges fich vereinigen, steht die heilige, von Braminen bewohnte Stadt Devaprajaga; (30° 8' d. Br.). Noch wichti= ger ift ber Tempel zu Babri = Math. Er ift febr reich, und foll über 700 blubende Dorfer besigen, die unter ber Sobeit bes Dberpriefters fieben. Ihm gehort auch bie Sandelsstadt Mana mit 1500 Einwohnern, nicht Sindus, fontern Zartaren, an ber Strafe nach Cashmir

Capt. I. A. Hodgson. — Daß der Ganges nicht, wie man sonst glaubte, aus dem See Mansarowar in klein Tie bet hervorgeht, ist erwiesen durch die Reisen von Moncrolt zu demselben. As. Res XII, 380 etc.

<sup>\*)</sup> Auf den frühern Charten von Rennel ift die Lage diefer Oerter um 2 bis 3° zu weit nordlich angegeben. Man sehe Colebrook 1. c.

und Klein=Libet; die nur im Sommer bewohnbar, im Winter unter Schnee begraben liegt. Much bei Gan= gutri, wo ber Ganges aus ben hohen Gebirgen ber= vortritt, deren Inneres nur ein unermegliches Gismeer gu bilben scheint, fteht ein folder uralter Tempel. In allen ist ber Dienst des Schiva vorherrschend, ohne beß= halb ber einzige zu fenn. Es find heilige Derter, zu benen viele Tausende von Pilgern wallfahrten, und wo auch der Handel mit der Religion sich verbindet. Go bildeten und erhielten sich in Regionen, in welche nie bas Schwerdt bes Eroberers brang, in Zeiten, Die über unsere Geschichte binausgehn, Priefterstaaten, die von bort aus über Indien, vielleicht seloft über andere Belt= gegenden, fich verbreiteten. In ihren altesten Gebichten erscheinen nachmals die Bangestander als die Sauptlan= der Indiens; fie find der Sit ihrer Helden; von da aus werden die Unternehmungen nach den südlichen Theilen, bis nach Cenlon hin, ausgeführt; und die oben beschrie= bene Rette von Beiligthumern über und unter ber Erbe, fammtlich mit den Bildern ihrer Gotter verziert, scheint gleichsam eine ewige Chronif ihrer allmahligen Berbrei= tung über jenen sudlichen Theil zu fenn. Wie in Megny= ten Alles von Suden nach Norden, fo geht in Indien Alles in umgefehrter Richtung von Norden nach Guden.

Das zuverlässigste Faktum in der åltesten Geschichte ber Nation ist der Vorrang, oder, wenn man es so nennen will, die Herrschaft, welche die Braminen über die
andern Zweige erhielten. Zwar war dieß keine unmittelbare Herrschaft, in dem Sinn, daß die Priester selber Konige gewesen waren. Die Najahs gehörten ihnen

nicht an; sondern waren, wie in Megypten, aus ber Rafte ber Krieger, ober auch aus besondern Geschlechtern; aber die Priefter beschrankten die Fürsten, welche burch religibse Gesetze gebunden waren; und ihnen mit einer Ehrfurcht begegneten, wie die Proben aus bem Ramajan es gezeigt haben. Berdankten bie Braminen diesen Vorrang blos ber Religion, ober hatten fie ibn burch die Gewalt der Waffen errungen? Wenn gleich die Religion ihre Macht besessigte, so haben sich doch in ber Sage ber Nation Nachrichten von einem gewaltsamen Kampfe erhalten, durch ben die Rriegerkafte und ihre Rajahs in jene Ubhangigkeit verseht wurden. Der Sieg über sie wird als das Werk bes Parasu = Rama, einer frühern Incarnation bes Vischnu in einen Braminen. geschilbert. Nachbem er über sie zwanzig Giege erfoch= ten batte, wollte er fie gang ausrotten, als die Braminen selbst aus Mitleid sich ihrer annahmen, ihnen eine Buflucht gewährten, und es sogar ihnen einraumten, an bemfelben Tische mit ihnen zu speifen \*). Sowohl der Mahabarat, als ber Ramajan erwähnen diesen Rampf. In dem Mahabarat bildet die Erzählung besselben eine Cpisove \*\* 1. In dem Ramajan bezieht fich barauf vieles

<sup>\*)</sup> POLIER I., p. 288.

<sup>\*\*)</sup> Um Ende bes funften Buchs nach einer Heberfetung bes Ben. D. Mitfderlich: Durbjohn fpricht in einer Berfammlung : und ich will Gud eine Begebenheit erzählen, bie mit biefer übereinftimmt. In Dalva mar ein Renig Bergbes genannt; beffen Beer nur aus Retris bestand; und zwischen diefem und bem Ronig ter Braminen brach ein Rrieg aus. Die Retri waren, fo oft ein Treffen geliefert

in der merkwürdigen Erzählung des Streits zwischen Wischwa-Mitra, dem Ketri-Najah, ehe er noch durch seine Büßungen sich zum Haupt der Weisen erhoben hatte, und dem Braminenfürsten Buschischta, den sein Rath zum Widerstand auffordert, als jener die heilige Kuh, die Geberin des Ueberstusses, von ihm verlangt, und sie ihm mit Gewalt entreißt \*).

Wenn es gleich, unmöglich ist, die Periode dieses Kamps nach Jahren zu bestimmen, so ist doch gewiß, daß er in Zeiten gesetzt werden muß, die über die Entsstehung aller jener heiligen Bücher, die oben erwähnt wurden, hinausgehen. Denn in diesen erscheint durchsweg die Braminenkaste bereits als die herrschende; gegen welche die Kaste der Ketri daher in einem untergeordneten Verhältniß steht. Dasselbe deutet auch die Folge der Incarnationen des Vischnu an; denn die in den Parasu Rama ist die sechste; und geht der voran, welche der Ramajan besingt. Auch wird sie von den Bramisnen schon in das zweite Zeitalter hinausgerückt. Allersdings kennen wir diese Geschichte auch nur als Dichterzgeschichte; wenn wir uns aber für berechtigt halten,

wurde, zahlreicher als die Braminen; und bennoch siegten biese. Zutest giengen die Ketri zu den Braminen und fragten: was ist die Ursache daß ihr uns jedesmal besiegt, obzgleich wir zahlreicher sind? Die Braminen antworteten: (Hier hat die Handschrift eine Lücke.)

\*) Ramajan I., p. 470 sq. "Die Macht ber Ketri ift nicht "größer als die der Braminen. D Bramine! beine Macht "ift gottlichen Ursprunge, und weit größer als die eines "Ketri!"-

etwas Sifforisches tabei anzunchmen, so geschicht es, weil bas nachmals in ber Wirklichfeit besiehende Berhaltniß ber beiden Kaften fich baburch aufklart.

Seitdem bie Herrschaft ber Braminen in Intien gegrundet war, ift ber Krieg ber Koros und Pantos Die Begebenheit, welche die Sage und die Poeffe tiefer Nation am meiften gefeiert hat. Er ward in biefer Sin= ficht für fie - gleich bem Trojanischen bei ten Grieden, - fur ihre Poeffe, ihre Litteratur, und Runft gleich wichtig. So entsteht also die Frage: ob er bloke Erdichtung fen? oder ob etwas Sistorisches babei gum Grunde liege? Freilich wurden wir barauf mit mehr Bestimmtheit antworten tonnen, wenn wir bas Gebicht, bas ibn verewigt hat, wenn wir ben Mahabarat befagen. Es wurde fich bann beutlicher zeigen, ob die Dichtung mit so vielen geographischen und historischen Bugen burch= flochten fen, bag fie in wirtlichen Begebenheiten ihren Grund haben muffen. Die Untersuchung darüber bangt aber mit ber allgemeinern zusammen, um welche eigent= lich die alteste Geschichte Indiens sich dreht: in wie fern in ben Ganges=Landern Ein Reich, oder auch mehrere, von uralten Beiten ber geblüht haben? Bei tem, mas fid baruber fagen lagt, mer= ben die Leser aber nie ben Gesichtspunkt aus ben 2lugen verlieren, ber burch bie obigen Erorterungen bereits festgestellt ward, daß bier von einer Dichtergeschichte, b. i. einer Geschichte, Die nur durch Dichter auf uns ge= kommen ift, die Rede fen.

Die Indische Sage schilbert und zwar Indien, fo wie die Acgyptische Acgypten, ursprünglich als Ein Deeren's hift. Schrift. Th. 12, Dr.

Reich; die ersten mythischen Konige baselbst werden Konige von Indien genannt, wie Menu und andere; aber bie beiden neben einander regierenden Dynastieen der Kinder ber Sonne und bes Mondes, die eine in Ujabhya, bie andere in Pratischtana ober Vitora, beuten boch schon bie Ibee einer Trennung an \*). Eine folche Mehrheit von Berrichern bleibt auch nachgehends bas Gewohnliche in der Indischen Mythologie; wenn auch zuweilen die Borffellungsart zu berrichen icheint, baf Gines ber Gur= ften als Dberkonigs gedacht wird; gegen ben die andern in einer Urt von Behnsverhaltniß fteben. Dieg Scheint aber in einem folden Falle nur vorübergehend, und burch Gewalt erzwungen zu senn \*\*). Denn in dem Indi= schen Epos erscheint Indien gewohnlich als ein politisch gertheiltes Land; in welchem mehrere fleine Reiche unter Berrschern steben, die unabhangig von einander, und, wenn nicht an Macht, boch an Rang fich gleich find.

Wenn wir aber Indien nennen, so ist dieß immer vorzugsweise von dem nördlichen Theile, dem eigentlichen Hindostan, besonders den Ganged=Låndern, im Gegen= satz gegen Dekan, den Suden, die stidliche Halbinsel zu verstehen. Unter der Benennung der Ganged=Lån= der begreisen wir das ganze Gebiet dieses Stroms, von seinem Austritt aus den Gebirgen, dis zu den Quellen seiner Nebenstüsse, vor allen des Jumna, Gangra, und Sonus. Konnte auch die Lage einzelner Städte hier

<sup>\*)</sup> Jones Works I., p. 296.

<sup>\*\*)</sup> Polier I., p. 598 sq. in bem Mythos des Oberrajah Jestrafdind.

zweifelhaft scheinen, so ift es boch unmöglich im Gangen zu irren; ba ter Mothus vom Ganges und seinen De= benfluffen, wie ihn der Ramajan enthalt, dies Lokal hin= reichend bestimmt, und die Gesetze bes Menu es noch genauer bezeichnen \*). Sier liegen nach ihm die Lander Bramaverta, wo einft die Gotter fich aufhielten, zwischen den heiligen Fluffen Saraswati und Dhrifchad= wati (Dewa und Ganges;) und Brahmarschi mit Curufshetra ober Indraput (Delhi;) Matina, Canja= fubja, (Canoge), und Surasena oder Mathura, wo Rrifdna erfchien (in Bahar;) bas Sauptland ber Braminen; benn von den Braminen in Brahmarichi gebo= ren follen Alle die beiligen Gebrauche lernen. Un Dieses stößt Medhnadesa oder bas Mittelland, und Urigverta. bas fich bis jum Dft = und Weftmeer erftrect; bewohnt von wurdigen Mannern; benn nur in tiefen ganbern. nicht aber in benen ber Mlechas oder Barbaren, follen Die drei ersten Raften wohnen. In jenen Banges = Lan= bern liegen die fammtlichen Stadte, welche das Inbische Epos preiset. In dem Ramajan erscheint Uja= bhoa in bem Lande Ruschula, wo Duscha = Ru= tha herrscht, als Hauptstadt \*\*). Sie liegt an den Ufern des Fluffes Suruja. Man fann nicht zweifeln, baß biefes ber Gangra ober Deva ift, ber von n. D. tommend fich unweit Sirpur in ben Banges ergießt. In feinem obern Theile tragt er noch den Mamen Gur=

<sup>\*)</sup> Ramajan I., p. 345 sq. Man vergleiche bamit Menu's Gefege II., 17 - 23. und VII., 193.

<sup>\*\*)</sup> Man fehe die bereits oben S. 467. angeführte Beschreibung berfelben; Ramajan p. 94 sq.

jew auf Rennel's Charte. Daraus ergiebt fich alfo auch, daß Ujadhya mit Recht fur das jetzige Dude gehalten wird; wenn gleich die Grenzen des alten Reichs beschrankter gewesen zu senn scheinen, als die der neuern gand= schaft; benn nur drei oder vier Tagereisen bavon \*) liegt Die Stadt Mitila, in dem Reich Bidcha, der jesigen Proving Tirbut \*\*); wo der Konig Junufa herrscht. Ujadhna wird aber in dem Rangjan als Hauptstadt eines ber altesten Staaten Indiens geschildert. Das Ge= schlechtsregister des Konigs Duscha Rutha wird durch 42 Glieder bis zu Brama hinaufgeführt; beffen fiebenter Abkommling Sichwaku zuerst in Ujadhya herrschte; und von dem im 36sten Gliede Duscha Rutha stammte \*\*\*). Dieß fest also für das Reich von Ujadhna, schon ba= mals, wie Rama als Duscha Rutha's Cohn erschien, nach den gewöhnlichen Bestimmungen ein fast tausent= jabriges Alter voraus. Junufa dagegen, der Konig von Mitila, fuhrt fein Gefchlechtsregister nur bis zum 22sten Gliebe zuruck. Wie viel ober wie wenig man auch auf jene Genealogieen bauen mag, so ergiebt sich weniastens fo viel, daß das Reich von Ujadhna in der Indischen Sage, welche bas Epos benutte, als einer ber alteften Staaten gepriesen wird; und wir fagen nicht zu viel, wenn wir nach jenen Ungaben ben Ursprung beffelben um anderthalb bis zweitausend Jahre vor Chrifto binaufrucken. - In einer fehr merkwurdigen Stelle biefes

<sup>\*)</sup> Ramajan I., p. 565.

<sup>\*\*)</sup> Ramajan I., p. 565.

<sup>\*\*\*)</sup> Ramajan I., p. 574 sq.

Gebichts werben bie auswärtigen Rajahs genannt, welche Duscha Rutha zu seinem seierlichen Opser einladen
ließ \*). Es werben eingeladen der Beherrscher von
Caschi (oder Benares,) die Rajahs von Magada (oder
Bahar), von Sindhu, und Surashtra (Sind und Surate;)
von Unga und Suvira, (worin man Ava und ein Gebiet
an der Indisch = Persischen Grenze vernuthet;) und die Fürsten des Südens, oder von Decan. Sie werden als
Freunde, zum Theil als Verwandte, keinesweges aber
als Vasallen von Duscha Rutha geschildert. Mithin ist
es gewiß, daß der Versasser des ältesten Indischen Epos
Indien als ein in mehrere unabhängige Staaten getheiltes Land betrachtete.

Dieselbige Vorstellungsart herrscht auch, so viel wir bisher urtheilen konnen, in bem Mahabarat. Das Neich ber Pantos wird zwar als bas Hauptreich Indiens geschildert; es umfaßt aber keineswegs ganz Indien nach ben jesigen Bestimmungen; sondern nur einen großen Boeil der Gangesländer; von den nördlichen Gebirgen bis Bengalen. Während der Theilung zwischen den beiden Linien, entsteht ein sudliches und ein nördliches Reich; in diesem ist Delhi, oder Indraput \*\*), der Sitz

<sup>\*)</sup> Ramajan I., p 159.

<sup>\*\*)</sup> Aindraprest bei Polier I., p. 606. Es ist bereits oben bemerkt, daß Indra stets bei ihm Ainder geschrieben wird. Ist auch der Name Delhi erst später entstanden, so wird dech die Gründung der Stadt, die dem Najah Bhagivut zugeschrieben wird, schon in die mythologischen Zeiten hinaufgerückt, Polier II., p. 263., und sie wird als glänzende Stadt beschrieben. I., p. 606.

bes Königs Judisther, des Haupts der Pandos; in jenem Hastnapur, die Mesidenz von Durdjohn, dem Chef
der Coros, die Hauptstadt; die es auch für das ganze
Neich bleibt, da die Theilung nicht besteht, und der Kampf durch Krischna's Hulse für das Haus der Pandos entscheidet. Dadurch ward also freilich das Reich
der Pandos \*) das Hauptreich in Indien; aber darum
keineswegs das einzige. Auch der Mahabarat erwähnt
anderer Najahs; wie des von Canoge \*\*), des Najah
von Mandota \*\*\*) u. a., die wir nicht vollständig kennen, dis wir den Mahabarat selber besitzen. Dabei
scheint jedoch das Historische sich nur auf die Gangesländer zu beschränken. Schon Decan ist das Fabelland.

<sup>\*)</sup> Bekanntlich findet fich in ber Romifden Periode in Indien bei Ptolemaeus u. a. ein Reich bes Panbions, bas an ben Namen ber Pandos erinnert. Der Mythus von ihnen icheint allerdings ben Gricden bekannt gemefen ju fenn; mabr: fcheinlich ift bie Cage ron ber Pantaea, ber Sochter bes Inbifden Bertutes, ber Stammmutter ber bortigen Ronige, Arrian. Op. p. 174 , baraus abgeleitet. Much mag ber Name Pandion bavon berkommen; nur buthe man fich, bas fpatere Reich bes Pandion, bas auf dem Gudenbe von Da= labar lag, geographifd mit bem alten Reich ber Pandos gu verwechseln. Der Rame Pandion mard Titel, ber vermuth: lich die Abstammung von den Pandos, fo wie Porus den aus dem Saufe ter Puru, bezeichnet; und baber, fo wie biefer, wie schon Mannert, Geographie V., G. 120. 126. 211. durch Beifpiele gezeigt hat, von mehreren Furften geführt.

<sup>\*\*)</sup> Polier I., p. 519.

<sup>\*\*\*)</sup> Polier I., p. 546.

Hier wohnt das jahlreiche Volk der Alfen, unter seinen Königen und Heersührern; hier ber Beherrscher ber Baren; wie ber Fürst der Nachschusas auf der Bunderinsel Lanka. Die Gebirglander, scheint es, blieben die Fabellander; die Chauts nicht weniger, als die nordlichen Schneegebirge.

Das so eben erwähnte Canoge soll sich, nach bem Mahabarat, gehoben haben, als Ajudhya sank. Etwa 1500 Sahre lang war Ajudhya ber Sitz ber Könige gewesen, als Einer derselben aus dem Stamm der Surajas, oder der Sonnenkinder, Canoge erbaute, und, indem er den Sitz dahin verlegte, sie zur Hauptstadt des Neichs erhob. Dieß geschah um die Zeit, als der einfache Dienst des Brama in den Dienst anderer Götzter und Helden ausartete; die in den Künsten oder im Kriege berühmt geworden waren. Tempel und Bildsfaulen wurden errichtet; die Eitelkeit der Fürsten und der Aberglaube des Volks zierte Canoge mit prächtigen Gebäuden \*); und die noch jest vorhandenen Nuinen der Stadt geben die Beweise, daß sie einst die Haupts

<sup>\*)</sup> Ich wieberhole diese Nachrichten aus Maurice History of Nindustan I., p. 36., weil er sie aus dem Mahabarat entzlehnt haben will. Er sest den Ursprung von Canoge erst um 1000 v. Chr. Aber schon der Ramajan erwähnt Caznege, (wesern, wie die Herausgeber sagen, es unter dem Namen Kanya-Rubja zu verstehen ist;) und hat über seinen Ursprung einen andern Mythus. Ramajan I, p. 230. Es kann aber seyn, daß die Berlegung der Residenz dahin als eine zwente Erbauung angesehn ward; weil der Glanz ber Stadt damit beginnt; und so haben beide Recht,

stadt eines bedeutenden Neichs war. Sie scheint dieß einen langen Zeitraum hindurch geblieben zu seyn; noch im sechsten Jahrhundert unserer Zeitrechnung soll sie 30000 Schoppen enthalten haben, wo man Betelnüsse verkauste; und erst im Jahre 1018 bei den verwüssenden Einfällen der Gasnaviden erlag sie ihrem Schicksale \*).

Unter den Ganges = Staaten scheint allerdings das Meich von Magada neben dem von Dube eins der alteiten gewesen zu seyn. Es ist nach allen Anzeigen das jehige Bahar \*\*), besonders der suchiche Theil des selben; aber im weitern Sinne als Neich, dessen Konige gewissermaßen die Oberkönige in Indien waren, umsaßt es die Ganges = Lander \*\*\*). Es ward nach dem Namajan bewässert von dem Fluß Sumagody, der nach Osten sließt †). Seine Hauptstadt Hastnapur ††), der gewöhnliche Siz der Könige, ist die berühmteste in Indiens mythologischer Geschichte. In dem Namajan wird es als gleichzeitig mit dem Neiche von Dude genannt †††); und in Puranas ist so oft von demselden die Nede, daß die Neihe seiner Könige daraus gessammelt und geordnet werden konnte \*). Es nimmt

<sup>\*)</sup> Rennel Memoir p. 54. zweite Ausgabe. Nach ihm ward sie vor mehr als 1000 Jahre vor Chr. erbaut.

<sup>\*\*)</sup> As. Res. I, p. 304, V, p. 263.

<sup>\*\*\*)</sup> Wilford in As. Res IX, 82.

<sup>1)</sup> Ramajan I., p. 325. Bermuthlich ber Conus.

<sup>++)</sup> Polier I., p. 539.

<sup>+++)</sup> Ramajan I., p. 159.

<sup>\*)</sup> Ein anderes Berzeichniß alt. Indischer Konige, mit Beisezzung ihrer Regierungsjahre, aber ohne Bestimmung des Orts mo sie herrschten, f. in Anguetil Duperron Recherches;

also allerdings in der Indischen Dichtergeschichte den erften Mah ein; und welche Einwendungen auch, wie berreits oben gezeigt, die Kritik gegen die Geschichte desselben im Einzelnen machen kann, so ist sie doch keines-wegs berechtigt, das Dasenn eines solchen Reichs in einem hohen Alterthum zu leugnen; wenn sie nicht überhaupt das Alterthum der Indischen Nation als eines politierten Bolks verwersen will. Nach den Angaben, welsche von Iones aus den Puranas mitgetheilt sind \*),

und baraus in Tiefenthaler's Befder, von Sindoft. B. II. E. 32 fg. Es ift aus einer neuern Perfifden Schrift Tedzekerat Assalatin genommen, beren Berfaffer es aus Canferit : Budern gefchepft habe. "Diefe Cdrift, fagt II ilford As. Res. IX, p. 132. ift eine volltemmene Dro: be, mie man in Indien Geschichte fdreibt. Das Meifte barin ift bas Produkt bes fruchtbaren Genius bes Compilatoes der por hundert Sahren lebte. Bei allen folden Liften baben bie Berfaffer weiter keinen 3weck gehabt, als eine gewiffe Bahl merfieurdiger Cpochen zu beftimmen. Ift bieß geicheben, fo merben die Zwischenraume mit Ramen von Renigen ausgefüllt, die man fonft nirgend findet, ober fie taffen auch die Ramen von Konigen aus, von benen man nichts findet, ober geben ihre Regierungefahre andern, die berühmter find. Ja! fie tragen oft tein Bebenken, nicht bies einzelne Ronige, fondern gange Dynaftien zu verfeben ; um ibre vorgefaßte Meinung ju beftatigen" u. f. m. -Wird man nach folden Geftandniffen noch weitere Beweife fordern? Indes verficht es fich, bag biefes fich nur auf die neuern Berfertiger der chronologischen Genealogieen bezieht; nicht auf die Epopoen und alten Puranas; bie gewohnlich nur Genealogicen obne Beitbeftimmungen entbatten.

<sup>&#</sup>x27;) Jones Works L., p 304. As. Res. H., Nro. VI.

haben in Magada 81 Konige, beren Namen von ihm angeführt werden, regiert. Die ersten zwanzig ohne alle chronologische Bestimmungen. Die folgenden, aus fünf verschiedenen On capticen, beren erfte, mit bem Ronig Pradiota anfangend, und bem Konig Nanda endend, fechszehn Namen enthält, nach Jones von dem Sahre 2100 bis 1502 v. Chr. Die zweite die ber Muneya, gehn Konige enthaltend, bis 1365 v. Chr. Die britte, bie ber Sunga, gleichfalls von gehn Namen bis 1253. Die vierte, Die ber Canna, von vier Konigen bis go8. Die funfte ber Undrah, von 21 Konigen bis 456 v. Chr., seit welchem Jahre, 400 Jahre vor dem Un= fange ber Aera bes Vicramaditna, man nach ber Ausjage ber Pantits fein unabhangiges Reich von Magada weiter kennt \*). In eben bem Zeitraum also, wo auch Acgypten noch mehrere Staaten enthielt, Die jedoch feit ber Vertreibung ber Spffos ober Hirtenkonige unter ben Beherrschern von Memphis zu Einem Reich verci= nigt wurden, scheint auch in Indien ein ahnlicher Bustand gewesen zu fenn. So wenig wir aber in Aegypten bie Schickfale, ober ben Wechsel ber einzelnen Staaten anzugeben im Stande find, fo wenig, oder noch weniger, konnen wir dieses in Indien; ba, außer einigen nachten Namenverzeichniffen, uns feine Quellen weiter zuganglich find. Daß aber in ben Bangeslanbern in bem erwähnten Zeitraum fcon lange Indifche Reiche blubten, ift fireng hiftorische Wahrheit; wie man aus bem Berichte ber Begleiter Alexander's und feiner

<sup>\*)</sup> Jones Works I., p. 303.

Nachfolger fieht. Nicht nur bietet bas westliche Sinto= flan, wie schon in ber Untersuchung über bas Perfische Indien gezeigt ift, uns wieder den Unblick mehrerer fleiner Staaten bar; fondern bas Sauptreich ber Prafii, mit feiner Sauptstadt Palibothra, erscheint an ben Ufern bes Ganges. Wir treten also bier aus bem Gebiet ber Dichtersagen in das Gebiet ber fritischen Gi= schichte; aber gewiß sind wir boch auch berechtigt, aus bem damaligen Buftande, gumal wenn wir horen bag eine lange Periote ber Ruhe verhergegangen sen, auf Die gunachft verfloffenen Zeitalter guruckzuschließen. Wenn nun bamals Alles uns ben Anblick einer civilifirten Na= tion, und einer Kultur barbietet, die unmöglich von ge= ftern fenn konnte; haben wir bann nicht hinreichenden Grund in ben einheimischen Sagen ber Mation einen Kond von Wahrheit, wenn barum auch keine fritische Geschichte, zu sehen?

Nach dem aber, was die Inder selbst den Griechen berichteten, war seit dem Zuge des Dionysus bis auf Alerander herunter, Indien von keinem auswärtigen Feinde angegriffen; auch hatten sie mit keinem fremden Wolke Kriege geführt \*). Da diese Nachricht von Me=

\*) Bei bem was die ersten Griechen, die sich in Indien aufhielten, von Indischen Mythen erzählen, muß man immer sehr mißtrauisch seyn. Allerdings scheinen, wie ich schon oben bemerkte, (und wie konnte dieß auch wohl anders seyn?) einige der Mythen aus den großen epischen Gedichten ihnen zu Ohren gekommen zu seyn. Aber, der Sprache unkundig, saben und hörten sie alles als Griechen, und gräcisirten es. Dahin gehören auch höchst wahrscheinlich die Mythen, von gasthenes herstammt \*), ber sie zu Palibothra hörte, so ist bieß immer vorzugsweise von den Gangeslandern, nicht von den Grenzprovinzen der Inder, zu verstehen, welche sich die Perser unterworfen hatten. Wie weit

ben Zügen des Dionnsus und bes Hercules nach Indien, die sich am naturlichsten burch bie Incarnationen bes Rama und Rrifchna, und ihre Thaten, welche die beiben großen Belbengebichte besingen, erklaren. Man fann nicht zweifeln bag unter beiden wurklich Indische Gottheiten verstanden werden; benn sie werden nicht nur überhaupt als Gegenstande bes Cultus geschildert; fondern auch die Plate und Gegenden unterschieden, wo ber Dienft bes Ginen und bes Uncern gu Saufe war; man febe Arrian. Op. p. 174., und Strabo XV., p. 489., nach dem die Bergbewohner ben Bercules, bie in den Cbenen mehr den Dionysus verehrten. konnte hieraus auch auf eine Secte bes Ginen und bes Undern gurudfdließen; und an Schiva und Bifchnu benten. Fur bie eine und fur bie andere Deutung ließen fich auch Beweife finden; die besonnene Eritif mill aber nicht jedes Gin= zelne beuten; und das Sauptresultat, das der Indische Diounfus und hercules aus dem misverstandenen Indischen Epos berftamme, bleibt in beiden Rallen baffelbe. Man vergleiche Maurice Hist. of Hindostan II., p. 119. 153. Wilford As. Res. IX, 93. mare ber Stoff ber Dionyfiaca bes Nonnus aus dem Mahabarat entlehnt. Dieg ware boch aber nur von dem Buge des Dionysus nach Indien zu ver: ftehn. Aber auch wo die Scene in Indien ift, kann ich in bem Cebicht nichts Inbifdes entdeden. Es mußte wenig: ftens foon burd mehrere Sande gegangen fenn, ehe es an ben Griechen fam.

<sup>\*)</sup> Arrian. Op. p. 171.

man nun auch jenen Zeitpunkt zurückschieben will, so ist so wiel klar, daß einen langen Zeitraum hindurch, vor Allerander's Zuge, die Nation frei von auswärtiger Herzschaft und sich selbst überlassen, ungesidrt von fremdem Einfluß sich selbst habe entwickeln konnen. Gewiß kein unwichtiger Umständ, wenn von den Fortschritten ihrer frühern Kultur und Litteratur die Nede ist!

Die genaue Bestimmung der Lage der Hauptstadt Palibothra hat zwar Schwierigkeiten, welche hauptsachtlich aus der Bestimmung des Flusses Erannoboas hers vorgehen, an dem sie lag; nach den Untersuchungen insdes von Mennel \*) und Mannert \*\*) scheint es wohl kaum zweiselhaft, daß jener Fluß der Sonus sen; und die Stadt, da sie bei dem Einflusse bessiehen in den Ganges erbaut war, in oder bei dem jehigen Patna zu suchen sen, wo selbst ihr Name noch in dem Orte Patckputher lebt; wenn gleich eine andere Meinung, die den Erannoboas für den Fluß Susa halt, sie weiter östlich unweit Bogsipur hat versehen wollen \*\*\*). Wurde nun gleich das Reich der Prasser als das mächtigste von allen dem Macedonischen Eroberer geschildert; so konnte es doch schwerlich mehr als einen Theil der Gangeslänse

<sup>\*)</sup> Rennel Memoir p. 50 sq. zwente Ausgabe. Er hatte frie herbin Canoge für Palibothra gehalten; überzeugte sich aber an Ort und Stelle vom Segentheil. Er zeigt, daß der Ses nus seinen Lauf verändert, und einst hier seine Mundung gehabt habe.

<sup>\*\*)</sup> Mannert Geogr. V, S. 100.

<sup>\*\*\*)</sup> Wilford As. Res. V., p. 272.

ber umfaffen. Es reichte westlich bis über ben Busam= menfluß tes Jumna und Banges, wo in ter Nabe tes ichigen Allahabad bas alte Matura, (bei Arrian Methora genapnt) \*), in ber flassischen Gegend, wo Krischna er= fichien und feine Jugend verlebte, fich fant. Dach C. D. wird schon bas gand ber Gangariden, im eigentlichen Bengalen, am Unterganges, als unter einem eigenen Rajah ftebend, bavon getrennt; wenn biefer nicht vicl= leicht tributairer Bafall des Machtigern war \*\*). Wenn bas alte Reich von Magata nach ben Berichten ber Inber um 456 v. Chr. verschwand \*\*\*), so muß man vermuthen, bag bas Reich ber Praffer, vielleicht nach einiger Zwischenzeit, aus feinen Trummern bervorgegan= gen fen. Denn es umfaßte gleichfalls Bahar, und einige ber baran grenzenden Provinzen. Da jedoch Aleran= ber selbst an ben Ufern bes Snphasis, weit gefehlt, seine Grengen schon erreicht zu haben, nur ungewisse Cagen von demselben borte; so ergiebt fich von selbst, daß biese Grenzen nad Besten zu sich bamals nicht sehr weit ausbehnen fonnten.

Nach Alexanders Abzuge ftand ein Eroberer in Inbien auf, der unter bem Namen Sandracottus ben

<sup>\*)</sup> Arian. p. 174. in bem Lanbe ber Surafeni. Man wird dieß atte Matura ober Madura nicht mit bem neuen Madurah auf Coromandel verwechseln. Em Irthum, den Langles sich hat zu Schulden kommen lassen. Die Namen Surafene und Matura kennt auch Menu II., 19.

<sup>\*\*)</sup> Plin. VI, 22.

<sup>\*\*\*</sup> Jones Works I, p. 308.

## Bruchftude aus ber altern Gefch. Indiens. 271

Grieden bekannt ward. Er war von niederer Berkunft, und hatte noch als junger Mensch Alexandern gesehen \*). Er war ber Urheber und Lenter des Aufftandes gewesen, burch welchen nach bes Macedoniers Abzuge bie Inder bas fremde Jod abgeworfen, und bie Stadthalter Alexan= bers getobtet batten \*\*). So fam er, in ben wefilichen Provinzen, als Wiederhersteller ber Freiheit an die Spike feines Bolfs, marb felber nun Eroberer, und fibrate Die in Palibothra herrschende Dynastie, wo um diese Zeit ein schwacher und verhafter Konig regierte. Wenn gleich also auch seine Herrschaft über einen Theil bes jetigen Panjab sich ausbehnte, so blieb toch ber Saupt= fit feines Reichs in ben Gangeslandern; Die er auch in bem Bergleich mit Geleucus Micator behielt; und Gefandte bicfes Konigs an feinem Sofe zu Palibothra ober auch Canoge, fab \*\*\*). Die Britten glaubten einen festen Punkt in ber fruhern Indischen Geschichte baburch gefunden zu haben, baß fie ben Canbracottus ter Grieden in ben Indischen Genealogieen wieder fanden. Es foll ber Chandra Gupta senn 1); und bie Ramens-

<sup>\*)</sup> Plutarch. Op. I., p. 700.

<sup>\*\*)</sup> Justin. XV, 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Maurice Hist. of Hind. I, p 38. Es sa ent daß Palibothra und Sanoge beide als Hauptstähle in dem Reich ber Prasii betrachtet werden; etwa wie Ugra und Delhi bei den Groß: Mogols. Nach Maurice hatte Sandracottus Ganoge wieder herstellen lassen.

<sup>†)</sup> Jones on Asiatic History in As. Res. Vol. IV. und Francis Hamilton Genealogies, Introduction p. 14. Mad les:

ähnlichkeit wird allerdings badurch. noch größer, daß in ben beiben altesten Ausgaben bes Athenaus ber Mame nicht Sandracottus fondern Sandracoptus beißt \*). Aber wenn auch bie Namen biefelben find, find es des= halb auch die Personen? Die Namensahnlichkeit ist die einzige Aehnlichkeit. Die Geschichte bes Chandra Gupta hat mit bem, was und von Sandracottus ergablt wird, nur das gemein, daß beide als Berricher Indiens ge= schildert werden. Chandra Gupta erscheint nicht als Maan von niederer Herkunft, sondern als Cobn bes Konigs Nanda; nach beffen Tobe er fich bes Throns bemachtigte \*\*). Er erfcheint nicht als Feind ber Da= vans (unter welchen man die Griechen ober Macedonier versteben will;) sondern vielmehr als ihr Freund und Berbundeter. Berfolgt man aber die Gefdichte von Chandra Gupta weiter, so ergiebt sich, daß auch sie nur eine Dichtergeschichte ift, theils aus epischen, theils aus

tern ift Chandra Cupta ber zweite aus bem Saufe Marija, aus bem gehn Ronige 135 Jahre in Magada herrichten.

<sup>\*)</sup> Athen. ed. Schweighäuser I, c. 37.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche die Nachricht über Chandra Gupta bei Bila ford As. Res. V., p. 264 sq. In dem Königsverzeichniffe bei Fones, Works I., p. 306, erschien Nanka 1602 und Chandra Gupta 1502 v. Chr.; also der legtere 1200 Jahre vor Sandracottus! Will man sagen das sev ein anderer Chandra Gupta? Wer wie kommt es denn daß sein Vorzgänger auch Nanda heißt? — Ist es noch weiter nöthig die Leser mißtrauisch gegen diesenigen zu machen, die es unternehmen in eine Dichtergeschichte seitbestimmungen zu bringen?

## Bruchstude aus ber altern Gefch. Indiens. 273

bramatischen Dichtern geschöpft \*); die sie nach ihren Bedürsnissen so verschieden behandelten, daß man selbst zweiseln möchte, ob ihr Chandra Gupta immer dieselbe Person, oder ob verschiedene dieses Namens oder Titels (es heiße: der vom Mond beschützte,) darunter zu versteshen seyn \*\*).

Nach Sandracottus sinkt die Geschichte seines Reichs wieder ins Dunkel zuruck. Etwa 200 Jahre nach ihm herrschte in eben diesen Låndern Vicramaditya; besesen glanzende Regierung schon mehrmals erwähnt worden ist. Noch besitzen wir aber keinen Auszug von dem, was in den Puranas über ihn enthalten ist; einzelne hie und da zerstreute Nachrichten sind Alles, was wir haben \*\*\*). Er heißt der Beherrscher von ganz Indien †); ohne Zweisel in dem Sinne, daß er viele der kleinern

<sup>\*)</sup> Sie werben namentlich aufgeführt von Wilford As. Res. V, p. 262., wo aus ihnen die Geschichte des Chandra Gupa erzählt wird,

<sup>&#</sup>x27;\*) Wilford 1. c.

<sup>\*\*\*)</sup> Allerdings besißen wir jest von Wilford As, Res. IX, 117 etc. eine weitläuftige Abhanblung: Vieramaditya and Salivahna, their respective Eras; aber der Gegenstand ist badurch mehr verdunkelt als aufgeklärt. "Die hindus, sagt er, kennen nur Einen Vicramaditya, aber die Gelehrten nehmen vier, ja! nach den mir mitgetheilten schriftlichen Nachrichten acht ober neun an. Wilford 1. c. Wird man es, wenn man die Quellen Indischer Königsreihen kennt, bezweiseln, daß diese manchen Vicramadityas den Hypothez sen Geronologisten ihren Ursprung verdanken?

<sup>†)</sup> Polier I., p. 104. Seeren's hift. Schrift. Th. 12.

Rajahs in Abhangigkeit von sich gesetzt hatte. Sein Hauptreich war in ben Gangestandern, zu beiden Sciten des Fluffes. Seine Residenz scheint Palibothra, abwechselnd mit Canoge, gewesen-zu senn; er beherrschte Benares, wo er bie oben erwähnte Bersammlung ber Braminen hielt; er beschloß die in der alten Geschichte ber Nation so berühmte, aber damals ganz verschwun= bene, Stadt Ujadhna wieder aufzubauen, und führte es aus \*). Seine Herrschaft ging nordlich bis Caschmir hinauf, beffen Vorsteher nach bem Ausgange bes bort herrschenden Hauses sich ihm freiwillig unterwarfen, und wohin er einen Rajah setzte \*\*). Nicht weniger hatte er einige Zeit seine Herrschaft auch über bas nordliche De= fan, bis nach Tagara bin ausgebreitet; aber die bortigen Rajahs lehnten sich gegen ihn auf, und schlugen ihn \*\*\*). Mus diesem erhellt, in wie fern Vicramaditya ber Beherrscher Indiens heißt; und fein Sof, einer der glangenoften, zugleich der Sammelplat ber Dichter und Gelehrten feiner Beit fenn fonnte.

Wenn aus diesem Allen hervorgeht, daß die Gangesländer schon seit einer langen Reihe von Jahrhundersten, wahrscheinlich schon seit ein Paar Jahrtausenden vor Christo, die Sige bedeutender Reiche und glänzender Städte waren, so sind dagegen die Schicksale der dießsfeitigen Halbinsel in ein tieses Dunkel gehüllt. Sie ersscheint, wie ich schonstrüher bemerkte, selbst in den epischen

<sup>\*)</sup> Polier I., p. 185.

<sup>\*\*)</sup> Ayeen Acheri II, p. 161.

<sup>\*\*\*)</sup> Wilford in As. Res. 1., p. 374.

## Bruchstücke aus ber altern Gefch. Indiens. 275

Gedichten noch als Fabelland. Und boch ist es gerabe bier, wo jene Denkmabler, unter und über ber Erbe, die unvergänglichen Zeugen ber Berbreitung eben jener Rafte find, welche in bem schon erklarten Sinn als die herrschende Rafte in ben Gangestandern erscheint; und mit den beiden andern hohern Kasten auch dort eigent= lich nur, wie oben gezeigt, nach Menu's Geseten ihre Wohnsite haben sollte. Wenn bas Dunkel ber Jahrhunderte, bas über bem Urfprung jener Unlagen ruht, es uns nur erlaubt, Bermuthungen über ihn zu wagen; - welche Vermuthung fann naturlicher fenn, als daß jene Unlagen aus den Zeiten herftammen, wo die Rafte ber Braminen, seit der Besiegung der Kriegerkaste ihre Berrichaft zunächst auf Meligion stütend, Dieselbe burch Nieberlaffungen von den Gangeslandern ber, auch in ben füblichen Provinzen zu gründen fuchte? Und worin konnten biese Niederlassungen anders bestehen, als in Beiligthumern? In Beiligthumern, welche, wie ihre Einrichtung und Beschaffenheit es beutlich zeigen, zu= gleich die Wohnsitze ber Gottheiten und ihrer Prieffer waren? Warum man es vorzog, biefe bier lieber unter als über ber Erbe anzulegen, erklart bie Beschaffenheit bes Simmelsftrichs und des Lokals zur Genuge; wo biefes folche Unlagen fehr erleichterte, zumal wenn vielleicht schon die Natur burch Holen bazu vorgearbeitet hatte: und jener bem Aufenthalt in benfelben feine Reize aab. Es erklart fich bann leicht, wie die altesten diefer Dieberlassungen, wie zu Elephante und Salfette, auf Infeln gleich neben ber Kufte gegrundet wurden, wo die größere Sicherheit vor ben Angriffen ber roben Urein-

wohner sich fand. Es erklart sich die allmählige Erwei= terung, und bie forgfaltige Musschmudung berfelben, wenn sie zugleich als die Mittelpunkte ber Berrschaft betrachtet werden, die man durch alle die Mittel, welche Die Religion durch Drakel, Ballfahrten und Fefte, bar= bietet, zu grunden und zu befestigen suchte. Wie vollends wenn zwischen mehreren folcher Unlagen ein Wetteifer entstand; wenn bie eine bie andere zu übertreffen suchte, weil ihr Unsehn, weil ihr Bortheil babei im Spiel war; vor allen wenn bie Eifersucht ber Sekten ber Sporn ward; wenn vielleicht die Verehrer bes Budda benen bes Schiva ober Bischnu, die endlich jene erften aus ber Salbinfel verdrangten, ben Rang abzulaufen suchten? So konnte und mußte die Kunst sich allmählich vervoll= fommnen; so konnte man bei wachsender Sicherheit auch auf der Ruste bes festen Landes, und endlich in ber Mitte besselben die größten und bewundernswürdig= ften jener Beiligthumer zu Ellore anlegen. Wie man bann allmählig weiter, ju Felsenanlagen über ber Erde und zu Gebauden fortschritt, und wie in diesen sich wie= ber die Baufunft vervollkommnete, ift bereits aus der Beschreibung ber Monumente gezeigt; und bamit, wie ih glaube, zugleich ein befferer Beweis fur bie langen Beit= raume, die bieg Alles erforderte, und fur bas hohe Alter ber Nation geführt, als fich burch ausammengeftop= pelte Konigsreihen aus Dichtern in bestimmten Zeitanga= ben fuhren lagt; wenn gleich allerdings bie Uebereinstimmung ber Dichtersagen mit ben Monumenten im Gan= gen ein großer Beweis ift. Much bie Denkmahler haben ihre Sprache! Ift fie furz und einsplbig, fo ift fie ba-

für auch unwiderleglich in den Augen derer, welche sie und die Nationen verstehen, welche sie errichteten. Die Natur von Priesterstaaten wird erst in den Untersuchun= gen über Megypten, welches uns ahnliche Erscheinungen zeigen wird, in ihr volles Licht treten. Die Indische Religion war mehr wie jede andere bazu geeignet und barauf berechnet, das Wolf an Beiligthumer zu knupfen; indem sie Wallfahrten zu ihnen vorschreibt, und an diese bie Soffnung gegenwartigen und zufunftigen Gluds hef= tet. Roch jett, wo feit Jahrhunderten fremder Druck auf ber Nation laftet, finden Taufende von Pilgrimmen Beit und Mittel zu ben beiligen Plagen und Tempeln zu gelangen; und sie burch ihre Freigebigkeit zu erhalten und felbst zu bereichern. Wie mag es in jenen glucklichern Zeiten gewesen senn, als weder ber Kanatismus ber Muselmanner, noch die Gewinnsucht ber Europäer, jene Freiheit und jene Mittel beschränkten! Geben wir von biesem Gefichtspunkt aus, erinnern wir uns zugleich, welche mannigfaltigen Genuffe burch Sandel und Berfebr jener Zusammenfluß ber Fremden barbietet, fo bevolfern fie fich wieder gleichsam vor unfern Augen, jene Grotten und Sallen, die jest die Sige schauerlicher Gin= samkeit, oder reiffender Thiere sind. Wie fehr folche Braminenniederlaffungen aber im Geift biefer Rafte find, zeigen die Braminenstädte, die Alexander im nordlichen Indien fand \*); so wie die, welche noch jest das Him= malaja = Gebirge in feinem Innern verbirgt. Und ift die beilige Stadt Benares nicht noch jest fur bie Banges-

<sup>\*)</sup> S. oben B. 1., S. 373.

lander, was einft, wenn nicht alle Unalogie uns trügt, Ellore und Deoghur fur Dekan waren?

Erst in der Romischen Periode, im ersten und zwei= ten Sahrhundert unserer Zeitrechnung, seitdem von Megup= ten aus eine regelmäßige Schifffahrt bahin getrieben wur= de, tritt die Halbinfel Indiens, felbst unter ihrem Na= men Dekan \*), bei bem Berfasser ber Schiffreise bes rothen Meers, und bei Ptolemaus mehr aus bem Dunkel hervor; von deren Nachrichten jedoch für frühere Beit= raume nur in so weit als fie von diesen sprechen, Ge= brauch gemacht werben darf. Defan erscheint damals fast eben so wie funfzehn Sahrhunderte spåter bei ber Portugiesischen Entbeckung, als ein unter mehreren Rajahs getheiltes Land, beren Sige zum Theil dieselben Stadte waren, die es noch gegenwartig find. Dief war ber Fall mit Dzene \*\*), beffen Rame fich in Uzen ober Dugein erhalten hat, und welches, wie wir vorher bemerkten, der machtige Vicramaditya sich auf einige Zeit unterwarf; jest der Sit bes Scindiah, eines ber mach= tigern Mahratten = Najahs. Aber noch wichtiger als bie= fes ist Zagara; ohne Zweifel bas oben erwähnte

<sup>\*)</sup> Arrian, in Peripl. mar. Erythr. in Geogr. min, I., p. 29. Nach bem Aycen Acberi II., p. 546. sind außer Benares noch jest Ozene, Dube, Mahtra und Maya heilige Ptäge vom ersten Rang; zu benen zahlreiche Wallfahrten geschehen.

<sup>\*\*)</sup> Arrian. I. c. p. 27. Es war nach dem Verfasser die atte Königsstadt; damals war die Residenz der Rajahs nach Minnagara verlegt.

Deoghur, gleich neben dem berühmten Ellore \*). Nach dem Bericht des Verfassers des Periplus \*\*) war es die große Hauptstadt des Gebiets Ariaca, welches den große ten Theil des spåtern Subahs Aurungabad, und den stüdlichen Theil von Concan, umfaßte; dessen nördlicher Theil, mit den Inseln Salsette, Bomban, Elephante, dem Najah von Larike unterworfen war. Ward gleich auf einige Zeit die Residenz von Tagara nach Pattan verlegt, so ward dieses doch wieder verändert, und mit einer kurzen Unterbrechung war Tagara dis zu der Mazlomedanischen Eroberung im Jahr 1293, ein Paar taussend Jahre hindurch, eine der Hauptstädte Indiens gezwesen. Wir werden bald unten zeigen, daß es auch zu gleicher Zeit ein Hauptplaß des innern Handelsverkehrs war.

Wenn es gleich die hochste Wahrscheinlichkeit haben muß, daß der Zustand der Halbinsel und ihrer Kuste schon lange in so sern im Ganzen derselbe war, wie ihn der Periplus uns schildert, daß stets sich hier mehrere kleinere Reiche fanden, so konnte es doch voreilig scheinen, von der Schilderung, die uns hier gegeben wird, auch im Einzelnen auf die verstossen Zeit zurückzuschließen, da in dieser Rücksicht allerdings hier Verändezungen vorgegangen sehn können; um so mehr, da die, seit der Römischen Eroberung Aegyptens so lebhaft gewordene, Handelsverbindung dergleichen an der Kuste

<sup>\*)</sup> Man vergleiche über Zagara die Abhandtung von Wilford As. Res. 1., p. 369.

<sup>14)</sup> Arrian. 1. c. p. 29.

fast nothwendig hervorgebracht haben muß. Gar sehr ist es zu bedauern, daß der Versasser jener Schiffsreise die Küste Coromandel nicht so wie die westliche Küste selber besucht hat; sonst würden wir über die Wunderstadt Mazvalipuram bessere Aufschlüsse haben; von der wir jeht wenig mehr, als nur ihr Daseyn aus ihren Trümmern wissen. Wenn aber, nach den obigen Bemerkungen, auch ihr Alter schon in eine frühe Zeit zurückgeseht werzen muß \*), so werden wir sie wenigstens als einen Beweis ansehen können, daß auch dieser Theil der Halbzinsel Priesterstaaten enthielt, die, denen in den andern Theilen derselben ähnlich, unter Najahs standen, die ein nicht unbedeutendes Gebiet beherrschten.

Wenn indeß ber Umfang und die Schicksale sener altesten Staaten Indiens in Dunkel gehüllt sind, so verbreitet sich dagegen ein etwas helleres Licht über ihre Verfassung. Der Ramajan und die Gesetz des Menu sind die Quellen, aus denen wir hier schöpfen können. Wie man auch über den Dichterwerth des erstern urtheizlen mag, so ist er doch für den Forscher der Geschichte der Menschheit ein kostdares Geschenk. Er versetz uns in eine, in jeder Nücksicht uns fremde, Welt; er lehrt sie uns kennen, so wie Homer uns die seinige kennen lehrt. Nicht blos die Formen der Verfassung, was um vieles lehrreicher ist der ganze Geist von Priesterstaaten, entfaltet sich vor unserm Blick. Tene, unserm Zeitalter so fremdartige, Erscheinung, das Uebergewicht der geistzlichen Macht über die weltliche, zeigte sich hier in ihrer

<sup>\*)</sup> S. oben S. 57.

ganzen Starke; aber ohne die gehässigen Karben, welche wir nach bem Rreife unferer Erfahrungen ober Erinne= rungen ihr zu leihen gewohnt find. Das Epos ver= schmilzt sich gleichsam mit der Jonlle; aber mit der reli= giofen Idulle. Nicht blos die Konige, felbst die Gotterfohne, bliden mit Chrfurcht zu ben beiligen Mannern hinauf, die, berühmt durch ihre Bugungen, felbst ben Devas ben Rang streitig machen konnten. Glucklich preisen sich die Fursten, an beren Sofen fie erscheinen; und in bem Ibeal bes Fürsten ift stets bas Bild bes Herrschers und bes Belben mit bem bes Beiligen ver= schmolzen. Man vergleiche nur bas, welches uns ber Rama= jan von dem Beherrscher von Ujadhna von Duscha Rutha entwirft. "Duscha Rutha, ber Abkommling von Ischwaku, vollkommen belefen in den Bedas und Bedangas; von gro-Ber Geschicklichkeit; geliebt von feinem Bolk; ein großer Wagenlenker; unermudet in Opfern; hervorragend in beiligen Gebrauchen; ein koniglicher Weiser fast einem Rischi gleich; berühmt durch die drei Welten; triumphi= rend über seine Feinde; Beobachter ber Gerechtigkeit; Berr seiner Begierben; an Pracht gleich bem Schufra; Beschützer seiner Unterthanen gleich Menu, bem erften ber Herrscher" \*). Die Charaftere ber Nationen spiegeln sich vielleicht am hellsten in ben Ibealen, die sie von ihren Beherrschern aufstellen; auch Indien hatte bas seinige, und es war nicht bas schlechteste!

Die Formen ber Verfassung lassen sich, wie ich glaube, am besten nach Menu's Gesethuch, in Verbin=

<sup>\*)</sup> Ramajan I, p. 100.

bung mit ben oben angeführten Inbischen Digeften, be= urtheilen. Wie man auch immer über sein Alter in sei= ner jetigen Gestalt benten mag, fo enthalt es boch bie Sammlung ber altesten Ginrichtungen und Gefete fur das offentliche und das Privatrecht; mochten sie nun bem Herkommen oder ber schriftlichen Abfassung ihre Canktion verdanken. Diese Gesetgebung bezieht fich nicht auf einzelne Staaten Indiens; ba fie Menn, bem ersten Beherrscher dieses Landes, beigelegt wird, so wird auch bas Ganze barin als Ein Reich angesehen. Db alle Vorschriften berfelben in einzelnen Staaten genau in Husubung gefett waren, mag man bezweifeln; aber daß die Grundverfassung und also die Grundgesete all= gemein waren, geht wiederum aus tem Epos bes Ra= majan klar hervor. So weit die Herrschaft der Brami= nenkaste reichte, war auch im Ganzen biefelbe Ordnung ber Dinge. Go burfen wir nicht anstehen, biese Unter= fuchung auf Menu's Gefegbuch zu grunden.

Die Grundlage der ganzen Verfassung ist die Kassten eintheilung. In den Gesetzen des Menu ersscheint diese bereits als vollkommen ausgebildet; so schilzdert sie uns auch das Indische Epos. Wir können also in der Darstellung derselben schwerlich bedeutenden Irrethumern ausgescht sonn.

Darin kommen alle einheimischen Nachrichten übersein, baß es ursprünglich nur vier Sauptkasten gab \*); die ber Braminen, ber Ketri \*\*), ber Vaispa,

<sup>\*)</sup> Rur bie Griechen Arrian. p. 176. Diod. I, p. 153. Strab. lib. AV. weichen baven ab, und nehmen fichen Kaften

## Bruchftucke aus ber altern Gefch. Indiens. 283

und der Subra. Won diesen sind die drei obern Kasten nicht nur durch ihre Lebensart, sondern auch durch ge-

an; 1. die der Cophisten. 2. der Ackerleute. 3. der Birten. 4. ber Sandwerker und Runftler. 5. ber Rrieger. 6. ber Huffeher. 7. ber Rathe, Gie ichopften fammtlich aus einer und berfelben Quelle, ben Indicis bes Degaft be= nes. Dag biefes nicht bie richtige Indische Rafteneintheilung fen, wird jeder zugeben, der einigermaßen die Ration fennt; aber fich auch nicht wundern, wenn ein Grieche, ber fich nur einige Beit als Gefandter am Sofe bes Sandracottus auf: bielt, einen Gegenftand nicht fogleich richtig überfah, ber, wegen der vielen Mittelcaften und Unterabtheilungen der Ka= ften, felbst noch jest von keinem Reisebeschreiber vollig in's Rlare gebracht ift. Megasthenes hat theils Raften getrennt, die nur Gine ausmachten, wie die der Ackerleute und Sirten; theils, mahrscheinlich weil er am Sofe seine Nachrichten samm= lete, Claffen von Sof : und Reichebeamten fur Raften ange= feben, wie feine fechfte und fiebente Rafte; theils endlich Ra= ften ausgelaffen, wie die ber Raufleute und ber Dienenden. Seine Sophiften find zwar allerdings Braminen, ba fie bie beiligen Gebrauche zu beforgen haben; wie fie an einer andern Stelle, Arrian. Op. p. 134., ausdrucklich genannt werben. Aber Megasthenes verwechsette wiederum bie Bugenden, ober Fatirs, die, wie er fagt, nacht in den Balbern leben, und Sige und Ralte ertragen, (beghath fonft Gymnofophi: ften genannt,) mit ben Braminen, zu beren Rafte jene zwar haufig, aber gar nicht ausschließend, gehoren. Ging baraus vielleicht ein neuer Irrthum bes Megasthenes hervor, wenn er fagt, daß man aus allen Raften ein Sophift werden fonne? Arrian. a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Sie werden bei Menu Chatrina geschrieben.

meinschaftliches - Neußeres, von ber vierten ober bienenben Rlaffe, gefchieden. Zene brei tragen ben Gurtel ober bie Schnur, Benar, (bie bei ben einzelnen jedoch wieder verschieden ift;) \*) und heißen beghalb zusammen (weil die Umgurtung mit ber Schnur als eine zweite Geburt betrachtet wird,) bei Menu die Biedergebor= nen; wiewohl diese Benennung in bem Indischen Epos boch gewöhnlich vorzugsweise ben Braminen beigelegt wird. Die drei obern Kaften kommen ferner barin über= ein, daß, die zu ihnen gehoren, der vollen perfonlichen Freiheit genießen; die Sudras aber nicht. Ferner ber Unterricht in den Bedas, wenn gleich nach verschiedenen Abstufungen, ist den drei obern Kasten eigen; nicht aber ben Sudras; fo bag man fie alfo zusammen, im Ber= haltniß gegen die lettern, die herrschenden Raften nennen fann.

Die Erhaltung der Reinheit dieser Kasten hing naturlich davon ab, in wie fern sie sich durch Heirathen vermischten, oder nicht. Die Gesetze darüber sind sehr bestimmt; es ist aber eine falsche Vorstellung, die auch die Griechen haben, daß nur Heirathen zwischen Personen aus derselben Kaste erlaubt sepen. Die Gesetze Menu's verstatten den drei höhern Kasten auch gemischte Heirathen, jedoch erst in der zweiten Set; so daß der Mann aus der höhern Kaste alsdann auch Weiber aus niedern Kasten nehmen darf, ohne sich zu vergehen \*\*);

<sup>\*)</sup> Menu II., 37. 42. 43. 44. 169. Man vergleiche Ayeen Acheri II., p. 510., wo die jesige Einrichtung beschrieben ist.

<sup>\*\*)</sup> Die Sauptstellen find bei Menu III., 12. 13. IX., 149.

nicht aber die Frau aus einer hohern Kaste einen Mann aus einer niedern. Aber die Erhaltung der Reinheit der Kasten besteht dennoch, weil es Gesetz ist, daß nur Kinder, die von gleichen Müttern mit dem Vater abstammen, auch der Kaste angehören; nicht aber von ungleichen. Der Sohn eines Braminen muß auch eine Braminin zur Mutter haben, wenn er Bramine seyn will; und so bei den übrigen \*). Die Sudras aber dürsen blos Weiber aus ihrer Kaste neh= men \*\*).

Wenn auf diese Weise, ungeachtet der Vermischunsgen, dennoch eine feste Scheidewand zwischen den Hauptsfasten gezogen blieb; so war aber die natürliche Folge, daß aus solchen gemischten Ehen Zwischen= oder Mittelsfasten entstehen mußten. Man sieht leicht, daß die Zahl von diesen beträchtlich werden konnte; wie sie es denn auch geworden ist; und eben dadurch die Ueberssicht der gesammten Kasteneintheilung erschwert wird. Die Gesetze sind aber in der Bestimmung dieser Mittelsfasten sehr sorgfältig. Sie werden alle mit eigenen Nasmen belegt; und haben bestimmte Gewerbe oder Beschäs

<sup>\*)</sup> Monu X., 6 sq. Die Sauptstelle, wo auch die Namen aller aus folden ungleichen Beirathen hervorgehenden Mittelkaften genannt werben.

<sup>\*\*)</sup> Menu !X., 157. Sene Vergünstigung der brei hohern Raften, Madchen aus einer niedern zu heirathen, gehort aber
zu ben Gesegen Menu's, welche nach Jones Unmerfung,
Instituts of Menu p. 362., zufolge bes Berichts ber Braminen späterhin abgeschaft sind.

tigungen \*). Mehrere berselben, die aus der Verbindung von Sudras mit Weibern aus andern Kasten entstehen, sind unrein, die verächtlichsten der Sterblichen, dursen nicht in Städten wohnen u. s. w. \*\*). Es scheinen diese dieselben zu seyn, die jeht mit dem Namen der Parias belegt werden.

Die Braminen=Rafte erfcheint als uber gang Indien verbreitet. Sie hat gesetlich allein bas Worrecht, die Bedas nicht nur zu lefen, sondern auch zu erflaren \*\*\*). Dieß ift ihre Sauptbestimmung; und da die Bedas die Quelle nicht nur der religiosen, sondern auch der wissenschaftlichen Kenntnisse sind, so find sie naturlich vorzugsweise im Besit von biesen. Sie find Aerzte; benn Krankheiten werben als Strafen für gewisse Vergeben betrachtet, die durch Bufungen, welche sie auflegen, und gewisse Gebrauche, geheilt werden +). Sie sind Richter; benn wer konnte besser als sie bie Kenntniß der Gesetse haben 1-7)? Sie allein find Pricfter: und opfern felber fur fich und fur Undere. Sie geben Geschenke; sie haben aber auch vor den andern Raften bas Vorrecht, Geschenke fordern und nehmen zu burfen +++). Man barf ihnen milbe Gaben, um die fie

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bas ganze zehnte Capitel von Menu.

<sup>\*\*)</sup> Menu X., 50 - 56.

<sup>\*\*\*)</sup> Menu I., 88.

<sup>4)</sup> Ein Verzeichniß ber Hauptkrankheiten, wie auch ihrer Heile mittel in biesem Sinn, giebt ber Ayeen Acberi II., p. 468 sq.

<sup>++)</sup> Menu VIII., 1.

<sup>†††)</sup> Menu I., 88.

ansprechen, nicht verweigern. Braminen burfen auch bie Beschäfte der beiden folgenden Raften treiben; fie burfen bie Waffen tragen; und auch ber Handel, nur nicht mit allen Baaren, ift ihnen erlaubt #). Aus biefer Berichie= benheit ber Beschäftigungen entstehen baber bie verschiebenen Claffen ber Braminen; von benen jedoch bie, welche die Bedas erklaren, den ersten Rang einnehmen \*\*). Diefen begegnen die Ronige felber mit ber tiefften Chr= furcht; sie werden als übermenschliche Wesen geschilbert. benen auch übernaturliche Rrafte zu Gebot fteben. Die Landereien ter Braminen sind frei von allen Abgaben \*\*\*); fie felbst find frei von Lebensftrafen: benn einen Braminen gu tobten, hatte er auch bie großten Ber= gehungen sich zu Schulben kommen lassen, ist boch bas großte Berbrechen. Dur mit Berbannung ober Gelbftra= fen burfen sie belegt werden +). Bei so großen Vorrech= ten indeß sind die Braminen auch folden Berpflichtun= gen unterworfen, wie, ben Colibat abgerechnet, wenige unserer ftrengeren Monchsorben. Gie follen, bis fie bie Bedas inne haben, eine lange Reihe von Jahren in bem Saufe ihres Lehrers (Guru) zubringen, ben fie als ih= ren zweiten Bater betrachten muffen. Erft alsbann burfen, oder follen sie vielmehr, beirathen und felber Saus= våter werden ††). Ihr ganges tägliches Leben scheint

<sup>\*)</sup> Menu X., 80 - 90.

<sup>\*\*)</sup> Menu 1X., 314 - 319.

<sup>\*\*\*)</sup> Paullino Syst. p. 230 sq.

<sup>+)</sup> Menu VIII., 380. 381.

<sup>++)</sup> Mena III., 1.

fast an ein strenges Ritual gebunden zu fenn #). Die vielen Gebete, Waschungen und Opfer, nehmen einen großen Theil ihrer Zeit ein; die Leichtigkeit fich zu ver= unreinigen, was nur burch Bugungen gut gemacht werben kann, erfordert bie großte Sorgfalt; fie burfen mit Niemand aus einer niebern Rafte, felbft nicht mit einem Kursten, effen; fie burfen nichts Lebendiges tobten, außer gu Opfern; und baber auch fein Fleisch effen, als nur Duferfleisch. Im Alter ift es Borschrift, ober boch Gitte, sich in die Ginsamkeit zuruckzuziehen; um bort ben heiligen Betrachtungen nachzuhangen, burch welche man zu ber Bereinigung mit ber Gottheit gelangt. Gine ge= naue Organisation ber Kaste, unter einem Dberpriefter u. f. w. kommt zwar nicht ausbrucklich vor; aber wenn wir lefen, daß oft Sunderte, ja Taufende, ju Ginem Tempel gehörten, so ergiebt fich boch von felbft, baß zwischen diesen eine Rangordnung und Abstufung statt finden mußte.

Die zweite Kaste der Ketri, oder der Krieger, war, nach der ausdrücklichen Behauptung des Menu, aus der ersten hervorgegangen. Über wenn sie gleich mit ihr denselben Ursprung hatte, so hat sie doch große Beränderungen erlitten; theils schon, wie oben gezeigt worden, durch den für sie unglücklichen Ausgang des Kamps mit der Braminenkaste; außerdem, wie es das Schicksal jeder Kriegerkaste in einem Lande sehn muß, das den Einbrüchen fremder Eroberer unterliegt, durch

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bei Menu das ganze zweite Capitel.

ticfe \*). In ihrer alten Geffalt kann in einem folden Lande eine foiche Rafte nicht fortbefieben; ber Sturm trifft nothwendig sie zuerst; und wenn auch, wie oben bemerit ward, die jetigen Bewohner des nordlichen Inbiens hochst mahrscheinlich großentheils Abkommlinge ber alten Kriegerkafte find \*\*); so låßt fich boch leicht ein= sehen, weshalb sie nicht mehr als solche betrachtet wer= ben. In diesem Sinne konnen also die Braminen behaupten, daß die alte Kriegerkaste nicht mehr vorhanden: daß fie ausgerottet fen \*\*\*). Aber einen großern Muffcblug barüber giebt uns eine andere Stelle im Menu: ber zu Folge mehrere Stamme ber Kriegerkafte, inbem fie bie beiligen Gebrauche vernachlaffigten, und feine Braminen faben, jo ausarteten, bag fie aus ber Rafte ausgestoßen, und als Rauberftamme (Dafpus) betrachtet

- \*) In den füblichen Theilen ber Salbinfel werben bie Rairen (eine Urt Bandadel, aber feine Bollerichaft;) als gur Kriegertafte gehorend, betrachtet. Db fie vielleicht Ueberrefte ber zersprengten alten Rriegerkafte find, ift, fo viel ich weis, bisher noch nicht untersucht worden.
  - \*\*) S. oben I., S. 378 fg. Es verfteht fich, baf bas bert Gefagte nur von ber Mbaunft, nicht aber von ber langft perfe munbenen form ber Rriegerfafte, ju verfieben ift. Aber auch nad ben nachen Radprichten find die Bewonner ren Mulean und feiner Saugtfradt (Melli), wo Alexander ben beftieften Widerftand fand, Rabiguts. Elphinston Account etc. p. 15,

<sup>\*\*\*)</sup> Rumajan I. p. 584, et ibid. Not.

wurden \*). Mehrere ber benachbarten Lander scheinen von ihnen bescht zu senn; und die Sekte der Seiks, welche

14) Menu X, 43. Sie heißen Paunbracas, Dbras und Draviras; Cambojas, Javanas, Sacas; Parabas, Pahlavas, Chinas, Ciratas, Deradas und Chafas. - Jones, in feiner Abhandlung über die Chinefer, (Works I, p. 99.) verfteht unter ben Chinas die Chinesen, die nach ber Behauptung ber Braminen von ben Inbern berftammen follen. Much die andern Ramen, die freilich Bolfernamen zu fenn icheinen, geben fur Bermuthungen Plag. Sind bie Sacas die Sacer? die Pahlavas die bas Pehlvi redenden Meder? Die Cambojas Bewohner bes jegigen Camboja 3 und die Javanas, wie man will, Griechen ober Macedo: nier? Wer mag aus nachten Namen Schluffe ziehen? So viel ift aber flar, bag mehrere jener Stamme frembe Botkerschaften bezeichnen. Gie find, fahrt Menu fort, Da= fnus, mogen fie die Sprache ber Mled'has (b. i. ber Bar= baren, der Austander;) oder der Arnas (der ausgearteten Inlander) reden. Gine merkivurdige Stelle findet fich in bem Ramajan p. 326. 327. in bem oben erwahnten Mythus von bem Streit bes Retri : Rajah Wifdma : Mitra mit bem Braminen Bufchifdta. Bier tommen vor bie Pehlevi= Ronige, welche Benennung die Berausgeber von den alten Perfern erklaren; die Shakas ober Sacer, mit benen bie Javanas verbunden werben; bie Cambojas, und Barvaras. (wahrscheinlich bie Draviras des Menu;) und die Mlechas. Der Mythus lagt biefe als Bulfstruppen bes Bufchifchta aus den Theilen der heiligen Ruh hervorgebracht merben, die biefer befag. Die Erklarung ber Javanas burd Griechen ober Macedonier ift bei ben Englanbern meift allgemein angenom: men; befonders da fie auch in ber Gefdichte bes Chanbra-Bupta portommen, ben man fur Sanbracottus halt. As.

Brudfincte ans ber altern Gefch. Indiens. 291

jest einen großen Theil von Nordindien bewehnt, kann wohl in keinem andern Lichte von den rechtglaubigen Hindus betrachtet werden.

Die alte Rriegerkaste ber Ketri hatte ihre Wohn= fige in bem nordlichen Indien. Ihre Bestimmung ift, nach Menu, bas Bolk zu beschützen, also ber Gebrauch ber Waffen. Nur im Nothfall burfen sie auch niedere Geschäfte treiben; nie aber die der Braminen \*). Sie haben Theil an ben Bedas; fie durfen fie lefen ober lefen horen, aber nicht lehren. Gie follen opfern; 211= mosen geben, aber nicht nehmen; und sich vor sinnlichen Wolluften huten \*\*). Diese Befehle, den letten ausgenommen, scheinen freilich wenig dazu gemacht, ben friegerischen Charafter zu bilben; und in diefen Gesethen mag allerdings ein Hauptgrund liegen, weshalb die Nation so wenig kriegerisch, und so oft und so leicht die Beute fremder Eroberer war \*\*\*). Ueberhaupt find aber Die Gesetse bes Menu bei diefer Kafte fehr mangelhaft. Wir erfahren nichts von ihrer weitern innern Einrichtung;

Res. V., p. 264. 267. Es ist boch aber schwer zu sagen, wie die Inder bazu gekommen seyn sollten, die Griechen und Macedonier so zu nennen, da sie sich selbst nicht so nannten; mag man nun die Benennung von Javan, oder von den Joniern ableiten wollen.

- \*) Menu X., 95.
- \*\*) Menu I., 89.
- \*\*\*) Ueber ben neuern Juftand ber Ketri vergleiche man Ayeen Acheri II., p. 397. 398. "Es giebt", heißt es hier, "über "500 Stamme ber Ketri, (die sich so nennen;) aber wahre "Ketri sind fast gar nicht mehr zu sinden."

ihren Abtheilungen; ihrer Bewaffnung; nichts von allem dem, wodurch sie eigentlich als Kriegerkaste sich darsiellt. Es mochte freilich der Vortheil der Braminen senn, gerade diese Kaste am meisten in der Abhängigkeit zu erhalten; aber die Nation hat auch hart dasür gebüßt!

Die britte Kasie ist die der Baispas, oder die der Gewerbe-Treibenden. Es ist falsch, wenn man nur Kausseute darunter versiehen will \*)! Diese sind nur eine Abtheilung derselben; sie begreift zugleich die Land-wirthe. Ackerdau, Vichzucht, Handel, Geld auf Zinsen zu leihen, sind die ihr vorgeschriebenen Erwerdsmittel \*\*). Auch sie hat Theil an den Bedas, wie die Kriegerkaste, und an den Opfern. Es lag wohl in der Natur der Dinge, daß diese Kaste die zahlreichste von allen war.

Die vierte Kaste der Sudras ist von den vorigen durch eine scharse Grenzlinie getrennt. Sie gehören nicht zu den Wiedergeborenen, da sie nicht mit der Schnur umgurtet sind; sie heißen die Einmal Geborenen \*\*\*).

- \*) Der jetige Rame Sanianen, womit man die Indischen Kausseute im Auslande belegt, bezeichnet eigentlich Kornhandler, Bunnneh, die eine Unterabtheilung der Kafte der Baispas sind; Aycen Acheri II.; p. 399.
- \*\*) Menu I., 59. Biehzucht scheint die früheste Bestimmung der Baisnas gewesen zu seyn; die Ackerbau und Sandel bemnächst zur Folge hatre. Man vergleiche Monu IX., 327.
  "Der Schepfer," heißt ce, "übergab das Bieh der Aussicht der Baisnas, so wie die Menschen der der Braminen und Ketri. Ein Baisna muß es sich nie in den Sinn kommen lassen zu sagen: ich halte kein Bieh."

<sup>\*\*\*)</sup> Menu X, 4.

Sie follen aus ben Fugen von Brama entsprungen fenn. Sie find also gwar bie unterfte ber vier Raften; aber barum keine unreine Rafte. Sie sollen fich aber nur unter einander verheirathen \*); und aus ber Mischung mit hohern Raften geben hauptsachlich bie unreinen bervor. Die Sutras haben keinen Theil an ben Betas; es ware Todesverbrechen fur sie, sie zu lesen. Sie find gu dienen bestimmt ##). Der Sutra thut am begten, wenn er bem Braminen bient; nachft biefem bem Rrieger; nadft bem bem Baifpa. Findet er feine Gelegenheit jum Dienft, fo mag er nutliche Sandwerte treiben. Dem, ber treu ben Braminen bient, bleibt ber Troft, bei einer kunftigen Seelemvanderung in die bobere Rafte gu tommen \*\*\*). Das Berhaltnig ber Dienenden gu ihrem Beren wird burch bie Gefete nicht gang flar; in wie fern sie nemlich als Eflaven betrachtet werden musfen. Die Gesetze bestimmen die verschiedenen Urten, wie man in die Cflaverei fommt, burch Kriegsgefangen= Schaft, burd Geburt von einer Eflavin, burch Rauf, durch Strafe +). Bugleich aber werden doch die Subras als überhaupt im Zustande der Sklaverei sich besindend betrachtet. Denn felbst ber von seinem Berrn freigelassene Stlave genießt barum boch nicht im Staat bie Rechte eines freien Mannes, weil ber Stand ber Sklaverei ibm naturlich ist ++). Aber ber Zustand ber Sklaverei er-

<sup>\*)</sup> Menu IX., 157.

<sup>\*\*)</sup> Menu IX., 334.

<sup>\*\*\*)</sup> Menu IX, 335.

<sup>+)</sup> Menu VIII, 415.

<sup>††)</sup> Menu VIII., 414.

laubt so viele Modifikationen, daß auß solchen allgemeisnen Ausdrucken sich keine sicheren Folgen ziehen lassen. Und wenn gleich nach diesem es unbezweiselt scheint, daß die Inder von jeher Stlaven hatten; so konnten doch auch die Griechen Necht haben, wenn sie das Gegenstheil behaupteten \*); nemlich keine Sklaven nach ihrer Weise.

Die Zahl ber gemischten, zum Theil verworfenen und unreinen, Kasten ist schon bei Menu so groß, daß sie nicht einmal alle namentlich angegeben werden \*\*); vollkommen erklärt sich also daraus die Angabe eines neuern Reisenden, der die Zahl der Kasten überhaupt auf 84 setzt \*\*\*). Da diesen Kasten gewisse Weschäftigungen, besonders Handwerke, eigen sind, so kann man die Vermehrung derselben zugleich als Proben der sortsschreitenden Civilisation betrachten; und ihre Menge giebt also auch bereits den Beweis, wie sehr diese, als Meznu's Gesetz gesammelt wurden, vorgerückt war.

Es ist also begreistich, wie die Zahl der Raften sich allmählich vermehrt hat. Aber man wird daraus nicht die Folge ziehen wollen, daß die sammtlichen niedern, und zum Theil unreinen, Kaften von gleichem Stamm mit den höhern seven. Daß die drei obern Kaften, sie,

<sup>\*)</sup> Arrian, Op. p. 175.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe bei Menu bas ganze X. Capitel. Als bie niebrigsten uub unreinsten Casten, werden bie Sutas, Baidehas und Chandalas genannt. Diese legtern sind bie jest so genannten Parias. Monu X., 26 sq.

<sup>\*\*\*)</sup> Thevenot Voyages p. 84. dernière partie.

bie sowohl in ihrem Neußern als in ihren religiösen und politischen Vorrechten so vieles gemein haben oder hatten, als die eigentliche Nation der Inder betrachtet werden mussen, scheint mir aus den angeführten Grünzen ken klar zu seyn. Aber schon Hervohnt \*); und wer werde von vielen Völkerschaften bewohnt \*); und wer jenes Aggregat von Völkern, das man unter dem Namen der Hindus begreift, in seinen einzelnen Kheilen genauer ansicht, wird sich von der Wahrheit der Besmerkung des ehrwürdigen Alten leicht überzeugen. Die Religion ist das einzige Band, das diese Völkerschaften umschlingt, und gewissermaßen zu Einem Volke gemacht hat. Nechnen wir dieses ab, so geben sofort Verschiedenzheit der Farbe, der Gesichtsbildung, der Sprache, und

\*) Herod. III., 98., bie auch nicht einerlei Sprache haben, fest er hinzu. Ulfo ichon bei ihm ein wichtiger Beweis, baß keinesweges alle, wenn auch viele, Sprachen Indiens aus bem Sanscrit abgeleitet werden können; sons bern baß hier ursprüngliche Berschiebenheiten statt fanden.

ber Lebensart alle die Beweise, welche sonst die Berschiedenheit der Abstammung barzuthun pflegen \*\*). Ich

\*\*) Nicht ber tobte Buchstabe, sondern ber Anblick, kann bavon nur die Ueberzeugung geben. Könnte ich die Reihe in Inzbien versertigter Gemählbe von Individuen aus den verschiebenen Kasten, die ich der Mittheilung des Hrn. Hofr. Blumenbach's verdanke, meinen Lesern vorlegen, so würden sie mir wahrscheinlich die weiteren Beweise schenken. Der Abstand zwischen den Spanischen Creolen und den Peruanern an Farbe und Prossil ist nicht so groß, als zwischen den Braminen und den Parias. Eine Vergleichung, die ich um so

glaube mich nicht im Stande, hier eine feste Grenzlinie zu ziehen; und bestimmt zu sagen, in wie fern die vierte Kaste der Sudras schon anderer Herkunft war. Aber baß überhaupt jene niedern Kasten, die sich durch eine viel dunklere Farbe unterscheiden \*), die Ureinwohner

lieber wähle, da die Gründung der Herrschaft der Spanier in jener andern Weltgegend, nicht blos durch das Schwerdt, sondern auch durch das Kreuz, vielleicht das passendste Gesgenstück zu der Gründung der Herrschaft des herrschenden Stammes der Inder über die Ureinwohner seyn würde, wenn wir die Geschichte davon hatten. Bruchstücke daraus scheinen sich allerdings in dem Mythus von dem Parasus Rama, dem Besieger der Vetri, erhalten zu haben. Nach Polier I., p. 287. besiegte er die Sanchalas, eine wilde Nation die Menschen fraß. Nach einer Tradition in Canara herrschte hier schon 1450 Jahre v. Chr. zu Banavassi eine Dynastie von 77 Königen, welche die Parias zur Unterwerfung zwang; und sie in die Sclaverei stürzte, in der sie sich noch jest besinden. Mark Wilks Sketches of South-Hindostan p. 151.

\*) Schon in dem Ramajan I., p. 493. sindet sich eine merke würdige Stelle, welche die Beschreibung eines Chandala, oder Parias, als eines Menschen von dunkler Farbe enthält. Der Rajah Trischunku ward von den Sohnen von Buschischta mit der Berwünschung belegt, daß er in einen Chandala verwandelt werden sollte. "In derselben Nacht "erlitt der König eine gänzliche Beränderung. Er erschien "am Morgen als ein ungestaltes Geschöpf, als ein vollkome, mener Shandala. Die Unterkleider waren blau; die Obere, kleider schmußig; die Augen entzundet und von Kupfersare, be; et selbst von einem scheußlichen Affene

Indiens waren, welche bei der Verbreitung der herrschenen Kassen zugleich durch Religion und vielleicht auch durch das Schwerdt diesen unterworfen, und in ihre nachmaligen Verhaltnisse gescht wurden, scheint mir nicht zu bezweiseln.

Wenn diese Kasseneintheilung als Erundiage bes Staats angesehen werden muß, so ruht sie selber wieder, wenigstens in den drei hohern Kasten, ganz auf der Familie durch männliche Nachkommenschaft ist in diesen das erste und wichtigste in den Augen des Inderes; ohne Sohne zu seyn ein Unglück, dem durch Adoption abgeholsen werden ein Unglück, dem durch Adoption abgeholsen werden muß. Dieß Alles gründet sich nicht blos auf politischen, sondern auch religiösen Instituten; nemlich den der Todtenopfer. Den Manen der Vorsahren müssen diese durch die Nachkommen gebracht werden, weil ihnen sonst der Eingang in die Surgs, oder die höhere Welt, verschtossen bleibt. An diese Todtenopser ist außerdem das Erbrecht, sind besonders die Vorrechte des ältern Sohns, geknüpft; so wird man sich also die Wichtigkeit,

"Braun. Seine königlichen Gewänder waren in ein Ba"rensell, sein Schmuck in Eisen verwandelt." Ein Eleiches
widerfuhr nachher den Soonen des Luschischta, als die Berwünschung, mit der sie den unschuldigen König belegt hatten,
sie selber tras. Die Verschiedenheit der Farbe bei den Kasten war also schon dieselbe, als vor vielleicht mehr wie
3000 Jahren der Namajan gedichtet ward, wie sie es gegenwärtig ist. Kann man sie in etwas anderm, als in der
ursprünglichen Verschiedenheit der Stämme suchen?

welche die Gesetzgebung barauf legt, leicht erklaren konnen \*). Welche Unwendung auch die Poesse häusig davon machte, indem die Erhaltung eines Sohns der Hauptpunkt ist, um den die Handlung sowohl in dem Epos als in dem Drama sich dreht, wird aus dem Obigen schon klar geworden seyn.

Bei der Einrichtung der hauslichen Gesellschaft entssteht von selbst die Frage, in wie fern dieselbe nach den altesten Indischen Gesetzen auf Volygamie gegründet sey oder nicht? Ich habe schon bei einer andern Gelegenheit auf die Schwierigkeit ausmerksam gemacht, diese Frage zu beantworten \*\*). Daß Polygamie den höhern Kasten durch die Gesetze erlaubt war, leidet allerdings keinen Zweisel \*\*\*); und wer so strenge Begriffe über das ehes

<sup>\*)</sup> Man sehe bei Menu IX., 104 sq. Die hohe Wichtigkeit ber Erhaltung ber Familiensacra, nicht blos in religiöser, sonbern auch in bürgerlicher hinsicht, ist auch aus bem Grieschischen und Römischen Alterthum bekannt. Eine eben so gründliche als lehrreiche Untersuchung barüber enthält die Preisschrift bes hrn. D. Bunsen: (jest in Rom) do juro hereditario Athoniensium; Gottingac 1813.; die hier bestonders erwähnt werden muß, da ihr Versasser eine in der That überraschende Uebereinstimmung zwischen den Indischen Gesesen, nach den Digosts of Hindu laws, V., 12., und benen der Athenienser entbeckt hat; so daß jene Sacra genau an dieselben Grade der Verwandtschaft gebunden; und also auch der Umfang der Familien und der Geschlechter in rechtlicher Rücksicht bei beiden Völkern berselbe war.

<sup>\*\*)</sup> S. B. I., S. 405.

<sup>\*\*\*)</sup> Menu IX., 85.

liche Berhaltniß, wie fie unfere Sitte und Religion vor= schreibt, bei ben Indern suchen wollte, wurde freilich irren. Die Konige und die Großen haben ihre harems, wie anderwarts im Drient. Diese gestatten ihnen nicht nur die Gesethe; biese kommen auch vor in ihrer epi= schen \*) wie in ber bramatischen Poesie \*\*). Huch ber Unterschied zwischen Gemablin und Concubinen, scheint in Indien nicht so ausgebildet zu seyn wie bei andern Wolfern bes Drients; wenn man gleich sagen konnte, das Geset dahin deute \*\*\*). Und bennoch kommt in der Indischen Dichterwelt nicht weniger als in der wirklichen so vieles vor, bas Monogamie vorauszuseten scheint, daß man geneigt wird, sie wenn nicht als allgemeine, doch als herrschende, Sitte zu betrachten. In ber Indischen Gotterwelt hat jeder Gott auch seine Gat= tin; wenn gleich einzelne Mythen, besonders von Rrifch= na, ihm auch einen zahlreich bevolkerten Sarem geben †). In der Indischen Poesie wird das eheliche Berhaltniß in ungabligen Stellen fo bargeftellt, daß es nur von ber Bereinigung Gines Mannes mit Giner Frau verstanden werden wird; und alle die Bartheit und Festigkeit zeigt, bie nur damit verbunden fenn kann. Man erinnere sich

<sup>\*)</sup> Wie im Ramajan bie brei Beiber bes Duscha Rutha. I. p. 216.

<sup>\*\*)</sup> Bie Dufchmanto's Savem von 100 Beibern in der Sacontala. Jones Works VI., p. 251.

<sup>\*\*\*)</sup> In ben Borfdriften fur den Konig über bie Bahl einer Gattin, Menu VII., 77.

<sup>†)</sup> Polier I., p. 627.

an bas Verhaltniß bes Ralus zu feiner treuen Damajantha \*); an die Innigkeit mit der der Dichter des Me= ga Duta von feiner Gattin fingt \*\*). Richt anders fpricht auch barüber bie Indische Gefetgebung. "Der Mann und feine Frau, beift es \*\*\*), find Gine Perfon; ber vollkommne Dann befieht aus fich felbst, seinem Weibe, und feinem Cohne." Beobachtung ehelicher Treue von beiden Seiten, wird als eine Sauptpflicht angese= hen 1). Das Erbrecht, das den altesten Sohn so fehr begunfligt, scheint auf Monogamie gegrundet zu senn. Die garte Unbanglichkeit bes Weibes an ben Mann, welde ihr bie zweite Seirath unterfagt ††), wenn gleich von bem Berbrennen bes Deibes mit dem Leichnam ihres verftorbenen Mannes weder in den Geschen des Menu, noch als Pflicht in bem Indischen Epos etwas vor= kommt +++); scheint eben bahin zu beuten. Go burfen wir also es wohl als das Wahrscheinlichste annehmen, baß bei den Indischen Fürsten und Großen die Polyga=

<sup>\*)</sup> G. oben G. 174.

<sup>\*\*)</sup> S. oben G. 205.

<sup>\*\*\*)</sup> Menu IX., 45.

<sup>+)</sup> Menu IX., 105.

<sup>††)</sup> Menu V., 161.

<sup>†††)</sup> In dem Ramajan III, p. 90. will sich freilich die Kusschulfa mit dem Leichnam ihres verstorbenen Gatten Duscha Muta verbrennen. Es geschicht aber nicht. Es geht also daraus hervor, daß dies Berbrennen der Wittwen nach der altesten Indischen Sitte als freiwillige Handlung, nicht als Pslicht betrachtet ward. Die spätern Bestimmungen darüber f. in Digests of Hindu Laws II, 451 etc.

mie Folge des Eurus und der Mode war; bei den ho= hern Classen überhaupt aber, wo sie statt fand, haupt= sächlich aus der Nothwendigkeit der Erhaltung der Fami= lie auch aus resigiöser Rücksicht sich herschrieb; welche dem Mann bei der Unfruchtbarkeit der einen, noch eine oder mehrere andere Frauen daneben zu nehmen gestatte= te \*). Der vierten Raste, den Sudras, wird nur Sine Frau aus ihrer eigenen Raste gestattet \*\*). Bei diesen Einrichtungen wird daher auch keine so scharfe Sinschlie= hung der Weiber besohlen; allerdings aber erscheint der Mann gesesslich als der Herr und Gebieter; und es ist ausdrücklicher Grundsab, daß die Ubhängigkeit der Wei= ber nie aushören kann \*\*\*).

Benn Familieneintheilung und Familienrecht die erften Bande der Gesellschaft waren, so wurden diese durch Kafteneintheilung und Kastenrecht stärker besestigt. Wer sieht nicht, daß die, sich von selbst erzeugende, innere Familien = und Kasten = Polizei das innere Band wird, welches das Ganze des Staats zusammenhalt? Kommt dazu ein gemeinschaftlicher Cultus gewisser Gottheiten, ber auch schon aus den Familiensacris hervorgeht, indem Familiengötter bei der Erweiterung der Familie zu Stamm= göttern werden, so ist eben badurch der erste Ursprung

<sup>&</sup>quot;) Menu IX, 81. Eine unfruchtbare Frau kann im achten Jahre mit einer andern vertauscht werben.

<sup>\*\*)</sup> Menu IX, 157.

<sup>\*\*\*)</sup> Wenu V, 148. Man vergleiche damit die ausführlichen Befimmungen in den Digests of Hindu Laws Vol. II, 377 etc.

von Priesterstaaten, wie die Indischen es waren, erklart. Ihre volle Ausbildung scheinen aber folche Staaten erft burch Niederlassungen einzelner abgerissener Zweige eines folden Bolks, unter fremden und roben Bolkerschaften, zu erhalten; wo ber mitgebrachte Cultus an Beiligthumer geknupft, und burch Drakel und Reste unterstütt, augleich das Mittel der Gewinnung folder Bolkerschaf= ten, und ber über fie gegrundeten Berrschaft wird; einer festern Herrschaft, als die bloße Gewalt zu grunden ver= mag. Welche Unwendung biese Ibeen auf die Inder leiden, ist schon gezeigt; und wird bei den Megnptern noch beutlicher werden. Go entstanden Priefterstaaten, ober Theokratien; an welche die Fortschritte der Kultur in ber altesten Welt vorzugsweise gefnupft waren. ältesten Ueberbleibsel ber Indischen Litteratur, ber Ra= majan, und in einem gewissen Grabe auch die Gefete bes Menu, entwerfen uns bavon ein treues Bild; und erhalten eben badurch ihren Werth, daß fie uns in jene Vorwelt verfegen, wie fie an ben Ufern bes Ganges war; so wie die Mosaischen und Homerischen fie uns im westlichen Ufien und in Griechenland zeigen. Es bedarf keines großen Scharffinns, einzusehen, daß in bem spåtern Indien nicht Alles so blieb, wie es jene Urkunben uns schildern; allein wir halten uns vorzugsweise an fie, weil es unser 3weck ift, ben altern Buftand ber Ma= tion barzulegen.

Nach den Gesetzen des Menu, wie in dem Indisfeden Epos, ist die monarchische Regierungsform die allsgemein eingeführte; und zwar die erbliche, nach stren-

gem Rechte ber Erstgeburt \*); aber burch bie Priester-Uristokratie beschränkt. Zwischen den Braminen und den Najahs bleibt immer ein Abstand, weil die letztern nicht aus der Braminenkaste sind. Wenn gleich diese Einrichtung wahrscheinlich zunächst eine Folge des Bedürsnisses war, da der König Krieger senn muß; so sah die Kaste im Ganzen darin doch auch vielleicht das Mittel zu der Erhaltung ihrer Macht; denn wie håtte sie einen Braminen-Rajah beschränken wollen? Es war zwar nicht geradezu unmöglich, daß ein Najah in die Braminen-Kaste ausgenommen wurde; aber indem der Indische Mythus nur in dem oft genannten Wischwa-Mitra, der es durch unerhörte Büsungen dahin gebracht hatte, das einzige Beispiel davon kannte, machte man es eben dadurch sast so gut wie unmöglich.

Die Gesche ber Priesterkaste beschränkten ben König, indem sie ihm seine tägliche Lebensart und Geschäfte vorsschrieben. Er wohne in einer Feste, die eine einsame Lage hat. Er vermähle sich mit einer Frau aus seiner Kaste. Früh mit Andruch des Tages soll er sich von seinem Lager erheben. Er verfüge sich zu den Bramisnen, welche die drei Bedas inne haben. Er verrichte, mit Hülfe seines Hauspriesters, seine Opfer und Gebete. Dann widme er sich den Geschäften des Staats, und berathschlage darüber mit seinen Dienern. Mittags gehe

<sup>\*)</sup> Ramajan III, p. 146. 225. 388. Das Gebicht breht sich großentheils barum, daß Bhuruta, der jüngere Sohn bes Duscha Ruta, dem Erbrecht seines altern Brubers Rama nicht vorgreifen will.

er in seine Zimmer, um Nahrung zu genießen; jedoch nur erlaubte Speisen, die von feinen Dienern vorher versucht sind. Auch durch Arzeneien und Amulete schüße er sich vor Gift. Nach ber Mahlzeit begebe er sich auf einige Zeit in feinen Sarem. Dann widme er fich wieberum ben öffentlichen Gefchaften, und muftere feine Krieger, feine Roffe und Glephanten. Nach Sonnenuntergang verrichte er erst wieder die Pflichten der Re= ligion, hore darauf seine Rundschafter, und begebe sich bann wieder in das Innere feines Sarems; wo bei ei= ner mäßigen Mahlzeit die Tonfunft ihn erheitern mag, bis er sich zur Ruhe begiebt \*). So foll, nach ben Gesetzen, bas tägliche Leben eines Rajah bahinfließen. Daß nicht jeder eine gleiche Folgsamkeit ihnen bewies; daß der personliche Charafter der Fürsten vieles entschied, - bieg bedarf wohl nicht erft der Erinnerung \*\*).

Fühlt sich der Najah selber der Last der Geschäfte nicht gewachsen, so steht es ihm frei, sich einen Stellvertreter oder ersten Minister zu wählen, der gelehrt, Herr seiner Leidenschaften, und von vornehmer Herkunft senn muß \*\*\*). Er stelle sieben bis acht Nathe an, belesen in den Bedas, deren Bater schon in gleichen Stellen standen; und gehe mit ihnen über die Geschäfte zu

<sup>\*)</sup> Menu VII, 75-79. 145. 146. 215-226.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche, um sich bavon zu überzeugen, nur ben König Duschmanta in ber Sacontala, mit bem Duscha Rutha im Ramajan. Beibe ehren die Braminen; aber wie viel unabhängiger ist ber erste als ber andere!

<sup>\*\*\*)</sup> Menu VII, 141,

Rath. Er mable einen gelehrten Braminen zu feinem Wertrauten, bem er feine Geheimnisse entbedt. Fur bie auswärtigen Geschäfte bestelle er einen hoben Beamten, belesen in den Sasiras, gewandt, und von edler Ber= funft; unter tem tie Gefandten oder Rundschafter fteben; burch welche er die Entwurfe der ausmartigen Furften erfahrt \*). Genau fo, wie die Gefete bes Menn es forbern, schilbert uns ber Ramajan ben Sof bes frommen Konigs Duscha = Mutha, tes Beherrscheis von Ujabhya \*\*). "Die Hofbeamten bes Cohns von Ischwaft waren reich an Bortrefflichkeit, verständig, treu ergeben ihrem Gebieter. Ucht tugendhafte Rathe tes Ronigs beforgten feine Ungelegenheiten. Seine beiben ermablten Priefter waren ber herrliche Buschischta und Lamabeva. Mach biefen famen seine andern Rathe, feche an ber Babl. Mit biefen geheiligten Beifen waren bie alten Priefter bes Konigs; bescheiten, unterwurfig, tief bewantert im Gefet, Berren ihrer Begierben. Im Befit folcher Rathe beherrichte Duicha Rutha bas Reich. Beobachtend tie gange Erde (Indien) turch feine Runt= schafter, wie die Conne turch ihre Strahlen, fand ber

<sup>1)</sup> Menu VII, 54-64.

<sup>\*\*)</sup> Ramajan I, 107 etc. Und die Borgange nach dem Tobe bes Duscha Nutha III, 92. 20., wo in Abwesenheit des Nachsfolgers der Oberpriester Buschischta an die Spize der Rerwattung tritt. Das Bild eines Indischen Hofes, wozu auch die Dichter, die Lebsanger, die Beisallsklatscher, die Eunuchen und Dienerinnen gehören, so wie das strenge Hosere, moniell, ist hier am vollständigsten und lebendigsten aussemalt.

Sohn von Ischwaku Niemand gegen sich von feindlicher Gefinnung." Ein abnliches Gemahlbe stellt uns bie Sacontala von dem Hose bes Duschmanta auf.

Die Regierung und Verwaltung bes Innern wird in ben Gesethen bes Menu gang an bie Stabte ober Ortschaften, (Communen), gefnupft. Der Ronig, beißt es \*), sche ein Dberhaupt über jede einzelne Stadt und beren Umfreis, ein Dberhaupt über gehn Stabte, ein Oberhaupt über zwanzig, ein Oberhaupt über hundert, und ein Oberhaupt über taufend. Vorgefallene Unortnungen werben von dem Oberhaupte der einzelnen Stadte dem über zehn u. f. w. angezeigt. Der Borfte= ber ber einzelnen Stadt erhalt fein Ginkommen von ben Abgaben der Burger an Nahrung, Getrank und Holz, ben Geseigen gemäß. Der Borfteber von gehn Stadten foll den Ertrag von zwei, der von zwanzig den von funf Pfluglandern haben \*\*); ber von hundert die Gin= funfte einer fleinen, ber von tausend die einer großen Ortschaft. Ein hoher Beamter foll die Aufsicht über alle Ortsobrigkeiten führen. Er foll in jeder Stadt einen Befehlshaber ernennen, ber bie Ortschaften felber besucht, ober auch burch Kundschafter von dem Betragen ber Obriafeiten fich Bericht abstatten läßt; bamit ber Konig fein Wolk vor schlecht gefinnten Dienern, die boch feine

<sup>\*)</sup> Monu VII., 115 - 120.

<sup>\*\*)</sup> D. i. nach bem Commentar von so viel Land, als man mit zwei ober funf Pflugen, beren jeber mit 6 Stieren bes spannt ift, beadern kann. — Beilaufig erhellt also hieraus auch bas hohe Alter bes Pflugs in Indien.

## Bruchftude aus der altern Gefch. Indiens. 307

Beschützer seyn sollten, bewahre, ober sie mit Einziehung ihres Vermögens und Verbannung aus dem Reiche strafe.

Diese Borschriften Menu's laffen uns tiefere Blicke in die Urverfassung Indiens werfen. Bon einzelnen Ortschaften mit ihrem Gebiet, die man eben so viele fleine Staaten nennen fonnte, scheint bort Alles ausge= gangen zu fenn; und biefe Grundverfaffung blieb, als auch mehrere terfelben, unter ber Berrichaft Gines Ras jah vereinigt, großere Staaten ober Reiche bilbeten. In bem nordlichen Indien, in ben Gangeslandern besonders, wo ein fremder Eroberer dem andern, wie die Belle ber Belle, folgte, mußten freilich die Spuren biefer Einrichtungen langst verschwinden. In den sublichsten Theilen ber Halbinfel hingegen, in Myfore, Malabar 2c., welche die fremden Eroberer am wenigsten erreichen konn= ten, haben fie fich bis auf unfere Tage erhalten. Eben so glaubhafte als merkwurdige Nachrichten tarüber bat uns ein neuerer Schriftsteller gegeben, ber, felbft an Drt und Stelle, sich von Allem unterrichten konnte \*). "Jobe Indische Drtschaft" \*\*), sagt er, "ist und mar in ber That von jeher eine eigene Commune ober fleine Republik; und giebt ein anschauliches Bild von dem fruhern Buftande ber Dinge, als die Menschen fich qu= erft, um ihren wechselseitigen Bedurfniffen abzuhelfen,

<sup>\*)</sup> Historical Sketches of the South of India by Lieut. Co-lonel Mark Wilks. Lond, 1810. Vol. I., p. 117 sq.

<sup>&</sup>quot;) Township p. 119. So verbessert er setbit den vorher gebrauchten Ausdruck Village.

in folche Gemeinheiten vereinigten. Jede folche Gemeinheit enthalt außer ben Grundeigenthumern zwolferlei Mitglieder: ben Richter und Magistrat (Potail); ben Registrator; ben Bachter des Orts und ber Kelber; ben Vertheiler des Baffers zur Bemafferung; ben Uftrologen zur Bestimmung glücklicher und unglücklicher Tage und Stunden; ben Bagner; ben Topfer: ben Bascher ber wenigen Kleidungsstucke, die meift in den Kamilien felbst verfertigt, oder auch auf den nachsten Markten ge= kauft werden; ben Barbier; und den Goldschmidt oder Berfertiger bes Schmucks ber Weiber und Madchen; ber in manchen Orten burch ben Poeten (Rhapsoden) und Schulmeister ersett wird \*). Dieje zwolf Ungestellten bekommen ihren Lohn entweder in Land, oder auch in einer bestimmten Quantitat Getraide von den Ackerleuten bes Orts. Indien ift eine Masse solcher Republifen. Die Einwohner hangen an ihrem Potail, der zugleich Magistrat, Einnehmer und Sauptpachter ift \*\*), auch wahrend ber Kriege. Sie kummern fich wenig um ben Kall und die Theilung der Reiche. Wenn nur die Ort= schaft mit ihrer Markung, die genau burch Grenzsteine bezeichnet ift, gang bleibt, ift es ihnen gleichgultig, auf wen die Herrschaft übergeht; Die innere Berwaltung

<sup>\*)</sup> Die meisten berselben kommen schon bei Menu vor; wie ber Golbschmibt IX, 292., ber Tischler X, 100., ber Bafcher VIII, 396. u. a.

<sup>\*\*)</sup> Die jest fo bekannten Namen ber Zeminbars und Ryots, Ober : und Unterpächter, kommen weder im Menu, noch im Ramajan vor.

bleibt befihalb immer biefelbe." Einen hochft merkwurdis gen Beleg bagu hat uns Raffles in feinen Radrichten über die Heine Insel Bali, ofilich bei Java, gegeben, wo mit der Braminen = Religion fich auch die alte Indi= fche Gemeinheitsverfaffung mit ihren Potails, bie hier Parbakas heißen, unter einem Rajah mit unumschrankter Gewalt, erhalten bat \*). - Werfen biese Nachrichten nicht auch zugleich ein helleres Licht auf den Zustand bes nordlichen Indiens als es Allerander eroberte, und auf bas was bereits oben über die bortigen Republiken ge= fagt ist \*\*)? Der größere Theil war freilich schon Ra= jahs unterworfen; aber eine Anzahl Gemeinheiten hatte noch ihre alte Freiheit; wie sie dieselbe, nach den bort schon mitgetheilten Beweisen, auch noch in viel spatern Beitaltern fich erhalten hat. Aber dieg maren und blieben freilich Ausnahmen; es ift schon oben bemerkt, bag be= reits in Menu's Gesetzen die monarchische Regierungs= form, jedoch ohne daß beghalb die innere Einrichtung ber einzelnen Gemeinheiten verandert worden ware, als die herrschende betrachtet wird; und die Bestimmung der Rechte und der Geschafte des Konigs ift beghalb ein Sauptgegenstand jener Gesetze. Daß mit diefer Entfte= hung größerer Reiche sich auch alsbann die Zahl und Stuffenfolge ber Reichsbeamten vermehrten, brachte bie

<sup>\*)</sup> Stamford Raffles Description of Java Vol. II, App. p. CCXXXVI. Der Ausbruck unumschrantte Gewalt barf hier wohl nicht im ftrengften Ginne genommen werden.

<sup>\*\*)</sup> S. B. I, S. 373. Ueber die Grengzeichen f. Menu YIII, 245 sq.

Natur ber Dinge mit sich. Einen merkwürdigen Beleg davon giebt die oben erwähnte alte Inschrift von Munschir in Bengalen, wo die königliche Verwilligung dreißig dieser hohen Staatsbeamten angezeigt wird \*); unter welchen wir den ersten Minister, den Oberkundschafter, den Oberstrafer, den Obergassenausseher, den Oberbeskehlshaber, den Oberwegräumer der Hindernisse, den Oberbeskehlshaber, den Oberwegräumer der Hindernisse, den Oberslandbauausseher und andere sinden, wozu wir noch den Wagenlenker des Königs rechnen müssen \*\*); deren unsere Europäischen Staatskalender nicht erwähnen, und die begreislich wieder alle ihre untergeordneten Leute hatten.

Die höchste richterliche Gewalt ist in den Handen des Königs. Er kann sie selber ausüben, jedoch begleistet von Braminen, die ihm Nath ertheilen können \*\*\*); oder er ernenne einen Braminen, erfahren in den Gessehen, zum Oberrichter, und gebe diesem drei andere Braminen, gleichsalls belesen in den Bedas, zu Beissihern. Sie bilden zusammen den höchsten Gerichtshof, das Bild des vierköpsigen Brama; und sprechen sowohl in Bürgerlichen als peinlichen Sachen. Die Strasen auf Vergehungen sind theils Lebensstrasen und körpersliche Züchtigungen; (nur nie bei Braminen;) theils Gelds

<sup>\*)</sup> As. Res. I, p. 126. und die Note 3, p. 130.

<sup>\*\*)</sup> Man f. Nalus p. 45. 149. Der Fuhrmann (Stallmeifter) bes Kenigs ift einer ber erften hofbedienten, und genießt eines befondern Bertrauens.

<sup>\*\*\*)</sup> So Dufdymanta in ber Sacontala im funften Uft.

strafen. Um hartesten werden die Vergehungen gegen Braminen gestraft; aber die Gelbstrafen sind bei den Rasten auch besto großer, je hoher biese sind \*).

Der Konig ist der Dberbefehlshaber bes Beers. Es ift ihm erlaubt Kriege zu fuhren, nicht blos zur Ber= theidigung, fondern auch zur Eroberung \*\*). Die Ge= setze find hier keineswegs unsern philosophischen Begriffen angemeffen; es find mehr Borfichts = und Klugheitsre= geln, wann und wie der Krieg geführt werden soll. Mehrere ber alt-Indischen Rajahs werden daher auch als Croberer gefchildert, beren Berrschaft sich uber gang Indien vom Westmeer bis jum Oftmeer, und von ben nordlichen Gebirgen bis zu bem Subende ausgebehnt habe \*\*\*); aber keinem werden außerhalb seinen Gren= gen, wie ben Megnptischen und Babylonischen Eroberern, große Kriegszüge beigelegt. Selbst in seiner Mythologie bleibt Indien beinahe ganglich eine Welt für fich; daber wird die Geographie der Nation sofort fabelhaft, sobald fie über die Grenzen bes Landes hinausgeht.

Eine der wichtigsten, aber auch eine der schwierigssten, Fragen ist die: in wie fern der König als Eigensthumer des Grundes und Bodens betrachtet ward; und ob es also für die Andauer Landeigenthum gab, oder ob sie nur als blosse Påchter betrachtet wurden? Da bekanntslich unter der Mongolischen Herrschaft, so weit diese sich

<sup>\*)</sup> Menu VIII, 338.

<sup>\*\*)</sup> Monu VII, 101 sq.

<sup>\*\*\*)</sup> Wie 3. B. in den oben ermähnten atten Inschriften ju Munghir zc.

ausbreitete, die lettere Einrichtung, wenn gleich unter fehr milben Formen, die herrschende war, so ist badurch Die Vorstellung gewöhnlich geworden, daß dieß auch schon fruher, als Indien noch fich felbst überlassen war, ber Fall gewesen sen. Der Uebergang bes Landeigenthums in bloße Pachtung kann auch ohne formliche Aufhebung bes erstern burch ben blogen Druck geschehen; wenn die Lasten der Grundbesiger so groß werden, daß fein Gi= genthum feinen Werth mehr behalt; und in wie fern bieg auch schon in fruhern Zeitaltern ber Fall in Indien ge= wesen sen, muß ich dahin gestellt senn lassen. Die Frage ist hier aber nur, in wie fern in ben Geseten bes Menu und den andern altesten Indischen Denkmahlern jene Lehre des allgemeinen Landeigenthums der Fürsten sich findet? Schon die obigen Erorterungen über die Indischen Gemeinheiten zeigen deutlich, daß man unmöglich von solchen Vorstellungen ausgehen konnte; und die Befete Menu's begunftigen fie nicht nur nicht, sondern fa= gen auch gerade bas Gegentheil. "Beife, beift es \*), welche die Borzeit kennen, erklaren, daß ein bebautes Feld beffen Eigenthum ift, welcher bas Solz ausrottete, oder es reinigte und pflugte; wie eine Untelope bem erften Sager gehort, welcher fie todtlich verwundete." Kann Landeigenthum beutlicher bezeichnet werden? In ben Indischen Gesetzen ferner, werden die Formen bei ber Beraußerung bes Landes forgfaltig aufgezählt \*\*); und wie kann diese ohne Sigenthum ftatt finden? Mir=

<sup>\*)</sup> Monu 1X, 44.

<sup>4\*),</sup> Indian Digest. III, p. 432.

gend endlich, wo von der Kafte der Baispas die Nede ist, die gar nicht blos die Kausseute, sondern auch die, welche Ucerbau und Viehzucht treiben, umfaßt, werden diese als Pächter geschildert. Allerdings aber mussen die Fürsten, so gut wie die Tempel und Heiligthumer, besteutende Ländereien als Domainen gehabt haben, wovon die vielen Verleihungen von Land, wovon schon oben Beispiele angesührt sind, die Beweise geben.

Waren aber gleich die Konige nach den altesten Instischen Einrichtungen keinesweges Sigenthumer der Lansbereien, so gestatteten ihnen doch die Gesetze Abgaben davon zu erzeben, die wahrscheinlich den wichtigsten Theil ihrer Sinkunfte ausmachten. Die Vorschriften darüber, wie viel der König erheben darf, sind bei Menu sehr genau \*). In gewöhnlichen Zeiten ein Achtheil der Erndte; in Zeiten hoher Noth aber wohl ein Viertheil. Dagegen soll die Abgabe von beweglichen Sachen nie über den zwanzigsten Theil des Gewinns betragen. Uebrigens werden die Abgaben ganz auf die erwerbende Glasse gelegt. Die Braminen, also auch ohne Zweiset

<sup>\*)</sup> Menu X, 120. Der beigefügte Commentar sagt: In guten Zeiten 1st2, in schweren Zeiten 1st3 oder 1st6, weiches bas Mittel ist; und nur in Zeiten hoher Noth 1st4 des Ertra, E. Nech einige genauere Bestimmungen sinden sich VII, 130. 131. über die Abgaben von Baumfrüchten, Teisch, Henig, Butter 20., woven von dem reinen Gewinn 1st6 gestattet wird. Auch der Namajan III. 170. gestatztet dem Könige 1st6 von dem Ertrage des Landes.

ihre Landereien, sind frei \*); die von der dienenden Klasse, Handwerker und Arbeiter, mussen durch ihre Arbeit zu nüßen suchen, bezahlen aber (setzt der Commentator hinzu,) niemals Abgaben \*\*).

Eine andere Quelle ber Einkunfte fur die Könige find die Abgaben von dem Handel, und die Zolle. In die Leitung des Handels werden dem Könige große Einsgriffe verstattet. Er darf die Aussuhr der Waaren versbieten; oder auch sich vorbehalten. Er läßt Verordnungen ergehen über den Kauf und Verkauf der Güter; er sest den Marktpreiß; ihm gebühren fünf vom Hundert von dem an dem Verkauf gemachten Gewinn. Ueber die Zolle, sowohl auf den Flüssen als auf den Straßen, werden mehrere Bestimmungen gegeben; wer den Zoll betrügt, soll achtmal so viel bezahlen als die falsch angesgebenen Waaren werth sind \*\*\*).

Wenn wir ben Geist dieser altesten Indischen Versfassungen und Gesetze betrachten, so zeigt sich auf der einen Seite darin zwar ein Keim von Republikanismus, der jedoch nicht zu allgemeiner politischer Freiheit reiste. Iener Keim lag in der Verfassung der Gemeinheiten, aber er konnte sich nicht weiter entwickeln, weil die Kissteneinrichtung dieß nicht gestattete. Die Macht der Farssten ward nur durch die Priesterkasse, nicht aber darch die Nation als solche, beschränkt; und der, wenn auch

<sup>\*)</sup> Menu VII, 133. Doch mit bem Jufat : Bramnen bie bie Bebas versteben.

<sup>\*\*)</sup> Menu X, 120.

<sup>\*\*\*)</sup> Menu VIII, 400-406.

badurch gemilberte, Despotismus verråth sich boch da= durch, daß auch in Menu's Gesetzen auf das Strafrecht des Königs die ganze königliche Autorität gegründet wird. "Strafe", heißt es \*), "beherrscht das ganze Menschengeschlecht, und hålt es in Ordnung." Auch wird die, sonst so milde, Gesetzebung barbarisch, bei der Bestimmung einzelner Strafen, besonders bei Vergehungen gen gegen Braminen \*\*). Stand neben dem Kastengeist auch hier die durch die Polygamie anders gesormte häusliche Gesellschaft der Ausbildung freier Verfassungen entgegen? Wie man auch immer darüber denken mag, in dem Sinn des Europäers reiften diese auch an den Usern des Ganges nicht!

Die bisherigen Untersuchungen führen uns jest von seibst auf die über den ältesten Indischen Handel. Es ist aber weniger der Verkehr mit dem Auslande, worüber theils bei den Untersuchungen über die Phonicier und Babylonier schon Manches gesagt ist, theils in den Untersuchungen über die Acgypter im folgenden Theile noch Mehreres gesagt werden muß, als vielmehr der aus dem eigenen Kunstsleiß hervorgehende innere Verkehr, worüber ich einiges Licht verbreiten möchte; wiewohl auch der auswärtige Handel nicht ganz ausgeschlossen werden kann. Voraus jedoch wird notthig senn, über die Quelslen dieser Untersuchung und ihre Benutzung Einiges zu bestimmen.

<sup>\*)</sup> Menu VII, 18.

<sup>\*\*)</sup> Man fege z. B. Menu VIII, 270. 271.

Die reichste dieser Quellen, und auch zugleich die reinste, ist ohne Zweifel jene Schiffreise bes rothen ober Indischen Meers, mahrscheinlich aus dem ersten, spatestens aus bem zweiten, Sahrhundert unserer Zeitrech= nung, welche bem Urrian beigelegt wird \*); bie Reise eines Raufmanns, ber von legypten aus die westliche Rufte ber dieffeitigen Halbinfel selber besuchte; und über die Schifffahrt nicht nur, fondern auch über die Baaren uns genaue Machrichten ertheilt hat. In ben gegenwar= tigen Untersuchungen, wo von bem Indischen Sandel vor dem Romischen und Macedonischen Zeitalter die Rede ist, wurde es allerdings unerlaubt senn, Alles was von diefen Zeiten gefagt wird, auf frubere übertragen zu wollen; aber eben so wenig lagt sich leugnen, daß biese Quelle mit gehöriger Borsicht bennoch auch fur bie früheren Zeiten benutzt werben kann. Berkehrt wurde es senn, wenn man die Nachrichten des Urrian's von bem auswartigen Sandel, wie er in feinen Beiten war, in seinem ganzen Umfange auf die frubern übertragen wollte; und daber habe ich schon früher, wo von diesem

<sup>\*)</sup> Periplus maris Erythraei in Hudson. Geogr. min. Vol. I. Der vortrefssiche Commentar von D. Vincent von dem seitbem zugleich mit der Schiffreise des Nearch's eine neue, sehr verbessere, Ausgabe unter dem Titel: The Commerce and the Navigation of the Ancients in the Indian Ocean, in two Volumes. Lond. 1807. 4. erschienen ist, exspart mir die geographischen und viele andere Discussionen, die hier ohnehin nicht an ihrem, Plage sehn würden, da ich keineswegs einen Commentar über jene Schrift schreibe,

bie Frage war, von bieser Quelle keinen Gebrauch gesmacht. Aber etwas anders ist es, wenn die Nede von dem Kunstsleiße und dem dadurch belebten innern Verskehr der Nation ist. Hier ergiebt sich schon zum Theil aus den Nachrichten des Schriftstellers selbst, daß Vieles weit über seine Zeiten hinausgehe; und so Manches tritt hier jetzt in sein volles Licht, wenn wir das, was Er uns sagt, mit den ältern, uns nun zugänglichen, Indissehen Quellen vergleichen. Wir werden also nicht dem Vorwurf uns aussehen, die Zeitalter zu verwechseln, wenn wir diese Grundsähe uns vorschreiben, und nach ihnen den Gang der Untersuchung einrichten.

Die Inder selbst erscheinen in ihren altesten Gedichten als handelndes Volk; es gehert zum Glück und Bohlstand eines Landes, daß reisende Kausseute mit ihren Waaren in Sicherheit von einer Stadt zur andern ziehn \*). Aber es wird auch in der Gesellschaft den Kausseuten ein hoher Rang eingeräumt. Bei dem seirelichen Einzuge Rama's in seine Hauptstadt gehen ihm entgegen "alle Männer von Rang mit den Kausseuten und allen Häuptern des Volks." Erst nach ihnen ka-men die Krieger und die übrigen Gewerbetreibenden und Künstler \*\*).

Der innere Verkehr von Indien konnte nie ganz unbeträchtlich seyn, weil er in einem gewissen Grade von der Natur vorgeschrieben ist. Die sandigen Kusten der Halbinsel bringen die ersten Bedurfnisse des Lebens, be=

<sup>\*)</sup> Ramajan III, p. 97.

<sup>\*\*)</sup> Ramajan III, p. 245.

sonders ben Reis, nicht in hinreichender Menge hervor, um nicht der Bufuhr aus den Gangeslandern zu bedurfen. Dagegen besiten fie vorzugsweise bie Bemurze, nahmentlich ben Pfeffer, und von Kostbarkeiten ausschließend die so gesuchten Perlen, und auch die Ebelsteine. Der wichtigste Stoff zur Bekleidung, die Baumwolle, ist zwar über ganz Indien verbreitet, und wird auf ben Ruften ber Halbinfel wie in ben Gangeslandern mit gleichem Fleiße verarbeitet; aber die baraus verfer= tigten Gewebe find wiederum fo verschieden, daß das burch ein wechselseitiger Austausch herbeigeführt warb. Die Lebensart ber bobern Stande, befonders an den Bofen und in ben Stadten, wird uns fo geschildert, daß fie schon eine Menge Bedursnisse voraussent \*); welche ohne einen fehr lebhaften innern Berkehr nicht befriedigt werben konnten; und die beständige Erfahrung in Usier, daß die Wohnsite der Fürsten auch die Sauptplate bes inlandischen Berkehrs werden, bestätigt fich auch in bem alten Indien. Man vergleiche bas Bilb, bas uns ber Ramajan von der Stadt Ujabhya entwirft \*\*). "Gie

<sup>\*)</sup> Ramajan III, p. 98. In ber Beschreibung der Trauer über den Tod des Königs Duscha Ruta, wodurch dieses glänzende Leben gestört wird. "Sonst hörte man in der Stadt stets ein großes Geräusch von Männern und Weibern, gleich streitenden Heeren. Die Bornehmen gingen und kamen auf Wagen, auf Etephanten, auf Pferden. Die Lustgärten waren voll von Besuchern der Freunde und Liebenden." In allen ähnlichen Beschreibungen zeigt sich stets der Zustand einer hohen Sivilisation im gesellschaftlichen Leben.

<sup>\*\*)</sup> Ramajan I, p. 94.

war voll von Kausseuten und Künstlern jeder Urt; man fand Ueberstuß an Gold, Edelsteinen und Kostbarkeiten; jeder trug hier köstliche Kleider, Urmbänder und Halssbänder." Und an einer andern Stelle, bei der Trauer nach dem Tode des Königs: "die Opfertische sind leer, die Laden, wo man Blumenkränze verkauste, sind verschlossen; die Geldwechsler und Kausseute zeigen sich nicht wie sonst." \*). Mag man auch bei diesen Beschreisbungen abrechnen was der Poesse angehört, so zeigen sie und doch, wie der Inder eine reiche und blühende Stadt sich dachte; und er dachte sich nur das, was er kannte.

Die Menge edler Metalle, besonders die Menge von Gold, ist es, die billig unsere Ausmerksamkeit rege macht. Ohne Gold= und Silbergruben \*\*) war Indien siets wegen seines Neichthums daran berühmt. So war es auch schon in den frühesten Zeiten. In dem Nama= jan wird oft das Gold als in großer Menge vorhanden erwähnt. Zu dem Hochzeitgeschenk der Sita wird ein ganzes Maaß voll Goldsicke, und viel unverarbeitetes Gold gegeben. Goldene Wagen, goldene Geschirre von Clephanten und Pserden, goldene Glöckhen daran, sind

<sup>\*)</sup> Ramajan III, p. 128.

Berge Capitalia an; der als der hochfte der Ghauts gebirge von ihm erwähnt wird; ich kenne aber dafür keinen weitern Beweis. Auch der Periplus p. 36. fpricht von Goldsgruben am untern Ganges, wo doch keine sind; jedoch nur mit einem: Man sagt.

Gegenstände ber Pracht und des Lurus \*); und aus ben Untersuchungen über die Perfer ift bekannt, bag die ib= nen unterworfenen Inder das einzige Bolk waren, bas feinen Tribut nicht in Gilber, fondern in Gold entrich= tete \*\*). Die Menge bes Golbes in Indien lagt baber immer mit Sicherheit auf einen bedeutenden auswärtigen Sandel, und den Berkehr mit goldreichen Bandern, qu= ruckschließen. Wo diese letten zu suchen seven, mirb unten deutlicher werden, wenn wir die Berbindung mit Tibet, und dem jenseitigen Indien werden bargethan ha= ben; hier bemerke ich nur, daß aus dem Periplus erbellt, bag ber Sandel mit Indien in der Romischen Pc= riobe so wie nachmals großen Theils mit baarem Gelbe geführt werden mußte; bas als Einfuhrartikel mehrmals erwähnt wird \*\*\*). Wer erinnert sich nicht auch ber Rlagen bes altern Plinius über bie Summen, welche ber Handel mit Indien jahrlich verschlang †)? Wie ift es auch anders zu erwarten, als daß das Land, das fast alle Gegenstande bes Beburfniffes wie bes Lurus ber= vorbringt, viel giebt und wenig nimmt; und baber bie Baagichale bei bem Umtausch zu seinem Bortheil finken

<sup>\*)</sup> Ramajan I, p. 605. 606. So auch in bem Eingange zum Mahabarat. Frank Chrest. I, 147.

<sup>\*\*)</sup> G. oben B. I, G. 480.

<sup>\*\*\*) 3.</sup> B. p. 28. Δηνάριον χρυσούν και άργυρούν, mit bem seibst ein Wechselhandel gegen das einheimische Geld εντόπιον νόμισμα statt fand. Die Indischen Goldzmünzen hießen καλτεις p. 76., die seigen Calais.

<sup>†)</sup> Plin. Hist. nat. Xll, 18.

fieht? Dicht alfo in zufälligen Umftanden, fondern in ber Natur ber Dinge lag es, wenn Indien, sobald es auswartigen Sandel hatte, sich an edlen Metallen bereicherte.

Diefer Gegenstand führt von felbst auf die Frage: ob die Inder geprägtes Geld hatten, und wie hoch das Ulter teffelben hinaufsteigt? Daß edle Metalle, Gold und Silber, befonders jedoch Gold, Tauschmittel in dem ältesten Indien waren, leidet keinen Zweifel; aber sie konnten dazu dienen, auch ohne gemunzt zu werden. Durften wir geradezu den Uebersetzungen trauen, so mußte bas gemunzte Geld schon zu einem hohen Alter in Indien hinaufsteigen. Es kommt gang ausdrücklich in dem Mythus des Krischna vor; aber ungewiß ist es, ob die Stelle aus dem Mahabarat, ober dem Bagavat, ober einem der andern Puranas entlehnt ift \*). In dem Ramajan werden Goldstücke, und unverarbeitetes Gold einander entgegen gesett ##); es ist boch aber tamit noch nicht erwiesen, daß die Goldstücke ein Geprage hatten. In ben Gesehen bes Menu wird sehr genau bas Gewicht ber Panas und Racticas von Aupfer, Gilber und Gold, bestimmt; aber nicht gesagt, in wie fern sie ein Geprage · haben. Das oben erwähnte Konigsverzeichniß bei Tie= fenthaler giebt zugleich Nachricht über die Beranderungen

<sup>\*)</sup> Polier I, p. 456, une grande quantité d'argent monnoyé.

<sup>\*\*)</sup> Ramajan I. p. 606. He also gave a full Ujoota (of picces) of gold; and a like quantity of unwrought gold. Much werben Gefdente von zwanzig und gehn Groren gemadit, III, p. 114.

der Munzen bei einzelnen Königen; ich weiß aber nicht, worauf sich diese Nachrichten gründen \*), und wie wenig Glauben sie verdienen, ist schon oben bemerklich gemacht \*\*). In dem Periplus kommen ausdrücklich Indische Goldmünzen vor, Kaltris genannt, die gegen das Griechische und Kömische Geld mit Vortheil umgesseht wurden \*\*\*). Aber welchen Gehalt und welches Gepräge auch das älteste Indische Geld gehabt haben mag, so muß der Gebrauch desselben sehr alt senn. Dieß beweiset die Erlaubniß, Geld auf Insen zu leihen, und die genauen Bestimmungen, welche über den zu nehsmenden Ins in den Gesehen des Menu sich sinden. In der Sacontalà wird der wieder gefundene und gebrachte

<sup>\*)</sup> Diesem Verzeichniß zusolge schlug schon ber König Savein, ber 35ste aus bem ersten ber 9 Geschlechter, bem ber Pandos, Gold: und Silbermünzen mit dem Bilde der Sonne. Rajah Sernaut, aus dem zweiten Geschlecht, seste zuerst seinen Namen darauf. Rajah Bempal, aus dem siebenten Geschlecht, seste den Namen und das Vild einer Gottheit darauf; und Rajah Gobentschand aus dem achten Geschlecht gab zuerst den disher viereckten Rupien eine runde Geschlecht gab zuerst den bisher viereckten Rupien eine runde Gestalt. — Woher weiß jedoch der Vf. dieß Wieß? Daß diese Verzeichnisse keinen Glauben verdienen, ist schoen oben gezeigt. Finden sich noch Indische Münzen, tie über unsere Zeitrechnung hinausgingen? Ich weiß von keinen, von benen dies gewiß wäre. Es giebt allerdings viele Indische Münzen mit irgend einem Emblem; aber durchaus ohne alle Inschriften ober Zeitbestimmungen.

<sup>\*\*)</sup> S. oben S. 265.

<sup>\*\*\*)</sup> Peripl. p. 26. 36.

Bruchstücke aus ber altern Gefch. Indiens. 323

Ring mit Geld bezahlt \*); und in dem Hitopadesa sind Geldwechsler ofter vorkommende Personen \*\*).

Edelfteine und Perlen, beides einheimische Produkte. gehörten zu ben altesten Rosibarkeiten, und also auch Sandelsgegenständen, Indiens; fie werden felbst ausbrudlich in Menu's Gesetzen nebst ben Korallen und gewebten Beugen ben Baifpas als bie begten Gegenftante besselben empfohlen; nach beren Preise sie sich forafältig erkundigen follen \*\*\*). Es ware überfluffig, davon Beweise aus Schriften anzuführen †); ba selbst schon die altesten Bildwerke ber Nation in ihren Felsentempeln Die Beweise bavon geben. Bufolge bes Periplus murben Ebelfteine jeder Urt aus dem Innern nach dem Safen von Melkunda gebracht ††); einzeln werden genannt Diamanten und Rubine + +++). Wenn man weiß, baß bie Diamanten in Indien zu Haufe find \*), so wird man baraus ben Schluß ziehen, baß einige ber bortigen Gruben schon sehr alt senn muffen. Un einer andern Stelle werden die Onnre erwähnt, die aus Dzene, also aus ben Ghaut-Gebirgen, nach Barngaga gebracht mer-

<sup>\*)</sup> Works of Jones VI, p. 280.

<sup>\*\*)</sup> Ibid. p. 27. 44. 47.

<sup>\*\*\*)</sup> Menu IX, 329.

<sup>+)</sup> Wer sie bennoch wunscht, lese ben Gita: Govinda; wo von bem, noch jest üblichen, Schmuck ber Madchen in Indien hausig bie Rede ist; und ben Ramajan III, p. 157.

<sup>††)</sup> Λιθια διαφανή παντοία έν τῶν ἔσω τόπων.

<sup>†††)</sup> αδαμας und vaniv3oc.

<sup>\*)</sup> S. oben B. I, S. 100. cf. Vincent II, App. p. 6.

den, und wovon ich schon an einer andern Stelle gespro= chen habe \*).

Wenn gleich die Perlen ein wahrscheinlich eben so alter Schmuck in Indien als die Ebelsteine, und nicht weniger dort einheimisch sind, so ist es doch um so auffallender, daß wir die Perlenfischereien in den bisher be= kannten Werken der Inder, so viel ich weiß, nicht er= wahnt finden; ba boch bie Gegend, wo sie waren, ba, wo Rama die berühmte Brude schlug, als er Ravuna bekriegte, die Inseln und Untiefen zwischen Centon und bem festen Lande, zu benen gehort, welche in ber Indi= schen Mythologie vor andern berühmt find. Gewiß aber ist !nur unsere so beschrankte Runde ber Indischen Litteratur Schuld baran; benn ber Mythus, ben Urrian vom Berkules erzählt, er habe die Perle gefunden, und, um seine Tochter Pandaa bamit zu schmucken, sie im ganzen Indischen Meer aufsuchen laffen, mar Indischen Ursprungs \*\*). Daß diese Fischerei über die Zeiten Alexanders ging, ift flar, weil schon seine Begleiter ba= von sprachen \*\*\*). Dem Verfasser bes Periplus verbanken wir die Nachricht, daß bei Manaar zwischen Cen-

<sup>\*)</sup> Peripl. p. 28. G. II. 212.

<sup>\*\*)</sup> Arrian. Op. p 174. Kal ταθτα μετεξέτεροι Ινδών 'Ηρακλέους λέγουσι. Wenn man in Herkules den Phhenicifchen Bolkerstamm sieht, könnte man sonst die Sage auch so erklären, daß die Phonicier die Fischerei in dem Indischen Meer getrieben hatten; so gut wie sie es in dem Persischen thaten.

<sup>\*\*\*)</sup> Arrian. Op. p. 194,

Ion und dem Continent die Perlen nicht blos gesischt, sondern auf dieser Insel auch gebohrt wurden \*). Es ist wohl keinem Zweisel unterworsen, daß diese Einrichtungen schon sammtlich uralte Einrichtungen waren \*\*); da ohne das Bohren die Perle nicht brauchbar ist; das Bohren selbst aber viele Kunst erfordert. In dem Zeitzalter des eben erwähnten Schriftstellers war der Hauptmarkt für den Perlenhandel in der Stadt Nelkynda oder Neliceram \*\*\*).

Der Gebrauch, und die kunstliche Verarbeitung des Elfenbeins zum Putz, steigt in Indien in eben so hohe Zeiten hinauf. Ohrgehange und Halbketten von Elsenbein sind der gewöhnliche Schmuck der Götterbilder auf Elephante, wie sie es auch noch in Alexanders Zeizten waren †). Besonders muß die Kunst, es zu Ketten zu verarbeiten, weit getrieben seyn; denn diese Ketten scheinen wie aus Einem Stück geschnitten.

Webereien haben, so weit die Geschichte und selbst die Sage reicht, in Indien zu ben wichtigsten Manusfakturen gehört. Die Natur versorgte Indien mit den roben Stoffen, vor Allen der Baumwolle; und die Sage selbst hat nicht einmal eine Nachricht davon ausbewahrt, wer der Ersinder des einfachen Weberstuhls ift, der seit

<sup>\*)</sup> Geogr. Min. I, p. 34. Manaar heißt hier bie Infel bes Epiodorus; vermuthlich von einem Griechen, der fie ent=

<sup>\*\*)</sup> Peripl. p. 32.

<sup>\*\*\*)</sup> Rordlich von Calicut, 120 R. B.

<sup>†)</sup> Arrian. Op. p. 179.

jenen undenklichen Zeiten in Indien seine Gestalt nicht verandert zu haben scheint. Die Mannigfaltigkeit der Beuge, welche Gegenstände bes Handels waren, ift schon in dem Periplus so groß, daß man zweifeln barf, ob fie seitbem sich noch vermehrt hat. Wir lesen in ihm von den feinsten Bengalischen Musselinen; von groben, mittlern und feinen, von einfarbigen und gestreiften, Beugen; von grobem und feinem Rattun; von bunten Gur= teln und Chamls; von feinem und grobem Purpur, fo wie von goldgestickten Beugen; von gesponnener Seibe; und von Pelzwerken aus Serifa \*). Wenn es gewiß ift, daß damals ichon diese Mannigfaltigkeit von Gemeben in Indien fich fand, fo ist es schon an sich mahr= scheinlich, daß sie auch schon lange vorher vorhanden ge= wesen sen. Denn dieser Kunstfleiß war nicht erst eine Arucht bes Verkehrs mit bem Auslande; es wurden vormals wie jest zuerft die inlandischen Bedurfnisse ba= mit gestillt. Wir konnen freilich, ba wir keine frubere, bem Periplus abnliche, Schrift besigen, auch feine fo genaue Aufzählung ber Zeuge und Gewebe, wie fie hier sich findet, erwarten; daß sie aber im Ganzen bieselben waren, ist nicht schwer zu zeigen. Die Griechen und Macedonier sahen schon um vier Sahrhunderte fruber baffelbe, als fie mit Alexander und feinen nachsten Nach= folgern nach Indien kamen. Die baumwollenen Gewanber der Inder erregten bereits ihre Aufmerksamkeit burch ihre außerordentliche Weiße. Sie beschreiben bas Dberund Untergewand baraus, wie es noch jetzt getragen

<sup>\*)</sup> Man fege Peript. p. 13. 16. 22. 28. 32. 36.

wird \*). Bu abnlichen Schluffen fuhren bie Nachrichten des Propheten Czechiel \*\*). Daß jene bunten und prach= tigen Gewänder, welche Tyrus und Babylon aus der Ferne erhielten, jum Theil Indischen Ursprungs waren, wird man nach bem, was oben von dem Umfange bes Phonicischen und Babylonischen Sandels gesagt ift, schwerlich bezweifeln \*\*\*). Aber noch altere, und noch wichtigere, Beugnisse giebt uns aus Indien felbst ber Ramajan. Die bunten Kleiber, Die gewohnliche Tracht ber Burger von Ujadhya, wurden schon oben bei ber Beschreibung biefer Stadt ermahnt -). Aber eine Saupt= stelle ift die, wo die Hochzeitgeschenke beschrieben werden, die der Konig von Bideha seiner Tochter Sita giebt ++). Sie bestehen in wollenen Tucherat, Pelzwerk, Cbelftei= nen, weicher Seibe, vielfarbigen Kleibern, herrlichem Schmuck, und kostbaren Fuhrwerken jeder Urt. Unter ben wollenen Tuchern - was kann man anders verfte= ben, als jene Chawls aus Caschmir, die noch jest ber Schmuck ber Frauen bes Drients, so wie gegenwartig auch des Abendlandes find? Nur die feinsten Webereien dieser Urt konnten einer Konigstochter, zumal als Soch= zeitgeschenk, wurdig senn. Das hohe Alter bieser so gesuchten Gewebe erhalt also baburch einen neuen Beweis. Aber auch grobe wollene Zeuge ober Decken wer=

<sup>\*(</sup> Arrian. Op p. 179.

<sup>\*\*)</sup> Ezech. 27, 23. 24.

<sup>\*\*\*)</sup> S. oben Ih. 11.

<sup>+)</sup> S. oben G. 153.

<sup>11)</sup> Ramajan I, p. 605.

ben erwähnt, die über die Wagen gespannt wurden \*). Das Pelzwerk, auch in warmen Lantern, wie in China, so gesucht, ba es mehr als Schmuck wie zur Erwarmung getragen wird, konnte nur aus den nordlichen gan= bern kommen. Die Seidenzeuge mogen vielleicht in jenen Beiten in Indien am unerwartetsten senn. Es ift aber nicht die einzige Stelle, wo sie in dem Ramajan vorkommen. Seidene Kleider find festliche Kleider; felbst in dem Innern der koniglichen harems. Go bei bem ersten Empfange ber vier Schwiegertochter bes Ronigs Duscha = Rutha in Ujadhya \*\*). "Ruschulia, Surmitra, die schone Reikeji, und die andern Weiber des Konigs, bereit ihre Schwiegertochter zu umarmen, empfingen bie beglückte Sita, Urmila von hohem Ruhm, und die beiben Tochter bes Ruscha=Dwaja. Alle biese Frauen, fost= bar gekleidet in Geide, in froher Unterhaltung, gingen eilig in die Tempel ber Gotter, Rauchwerk zu opfern." Waren biefe feidenen Rleider bie Staatsfleider in ben fürstlichen Harems, so lagt fich baraus schon erwarten, baß fie austanbifche Stoffe waren, worauf ich unten wieder zurückkomme.

Außer diesen Rleidungsstoffen ward aber in Indien von den altesten Zeiten her auch Baumrinde dazu verarbeitet. Herodot sowohl als Ctesias erwähnen tie daraus bereiteten Gewänder \*\*\*). Aus der Sacontala

<sup>\*)</sup> Ramajan I, I, p. 201.

<sup>\*\*)</sup> Ramajan I, p. 627. Man vergleiche III, 204. 282.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. 111, 98. έσθης Φλοίνη. Bei Ctes, Indic. 22.

## Bruchftucke aus ber altern Gefch. Indiens. 329

erhellt, daß dieß die Kleider ber frommen Ginfiedler und ber Bugenben waren \*). Sacontalà trug einen Mantel biefer Urt; sie werden ausdrucklich den prachtigen Klei= bern entgegengeset, welche ihr von ben Devanis ge= schenkt wurden, als sie bie Gemahlin des Duschmanta ward \*\*). Diefer Ronig felbst legte sie an, als er Bu-Bender wurde \*\*\*). Man kann also wohl nicht zweiseln, daß es die grobern Aleider, im Gegensatz gegen die fei= nen Muffeline und seidenen Kleider, waren. Ihre Berfertigungsart finde ich zwar nicht beschrieben; merkwur= big ist aber bie Stelle in ber Sacontala, wo es heißt baß sie in ber Sonne getrocknet werben †). Sie mußten fich also, scheint es, von benen ber Gubsee = Inseln un= terscheiben, die feine Raffe ertragen. Der wurden fie bei ihrer Verfertigung beneht, und dann in ber Sonne getrocknet?

Unter den Nahrungsmitteln steht bereits in dem Ramajan der Reis oben an. Die verschiedenen Urten besselben werden unterschieden; und in der glücklichen Stadt Ujadhya ist der Schali, oder der in der kalten Sahrözeit gewachsene, den man für den besten hält, das gewöhnlichste Nahrungsmittel [1]. Eine der lehrreichsten Stellen ist das Berzeichniß der Speisen und Getränke, mit denen der Rajah Buschischta das wohlgenährte Heer

<sup>\*)</sup> Works of Jones VI., p. 225, 226.

<sup>\*\*)</sup> Ib. p. 257.

<sup>\*\*\*;</sup> Ib. p. 283.

<sup>†)</sup> Fo. p. 289.

<sup>††)</sup> Ramajan I.; p. 104.

bes Wischwa=Mitra bewirthet \*). "Jeder bekam was er begehrte, Buckerrohr, Honig, Laja \*\*), Mireja \*\*\*), Wein, und koftliche Liquors; vielerlei Speifen, in Saufen gleich Bergen, jum Saugen, jum Lecken, jum Rauen, zum Trinken +); zubereiteten Reis, Buckerwerk und Gebackenes; nebst großen Gefagen voll geronnener Milch und Molken. Alles nach ben fechs Arten bes Geschmacks, und ausgetheilt hier und bort; in Gefäßen bei Tausenden, angefüllt mit bem verdickten Saft bes Buckerrohrs." Auffallen wird es hier zuerft, daß, obwohl von dem Unterhalt eines Heers die Rede ift, dennoch keine Kleischspeisen erwähnt werben. Das Buckerrohr wird nicht blos in bem Ramajan, sondern auch im Menu ††) und in dem Periplus als Gegenstand ber Ausfuhr +++) erwahnt. Der Saft wird theils ausge= fogen, theils verbickt in Gefagen aufbewahrt; aber von bem Raffiniren bes Buckers findet fich keine Spur. Starfe und berauschende Getrante fannte bas alte Indien von mehr als Einer Urt. Aber ber Gebrauch berfelben war nicht allgemein. Der Ramajan unterscheibet bie Suras, welche fich ben Genuß berfelben erlaubten, von

<sup>\*)</sup> Ramajan I, p. 463. Man vergleiche bamit bie Befchreis bung bes Festes bas Bhurdmaja giebt; Ill, 296.

<sup>\*\*)</sup> Gin Gericht aus Reis.

<sup>\*\*\*)</sup> Ein gegohrnes Getrant aus Molaffen und Baffer.

<sup>+)</sup> Der Leser verseze sich nach Indien, wo das Zuckerrohr und manche saftvolle Früchte ausgesogen, das Gefrorne geleckt, und ber Betel gekaut wird.

<sup>++)</sup> Menu VIII, 341.

<sup>†††)</sup> Peripl. p. 9.

ben Usuras, die sich ihn versagten \*); Sekten, die schon ein hohes Alterthum gehabt haben mussen, da sie in dem uralten Mythus der Nachkommen des Uditi, (dieß sind die Suras,) und des Diti (der Usuras) vorkommen.

Unter den starten Getranken wird bereits im Ramajan allerdings mehrmals Bein erwähnt. Will man barunter Bein aus Trauben verfteben, fo mußte es aus ber Fremde eingeführter Wein fenn; benn in Indien selbst ward, so viel mir bekannt ift, nie Wein gekeltert \*\*). Ich trage jedoch großen Zweifel, ob da, mo Wein erwähnt wird, Traubenwein darunter zu versteben fen. Ward er auch vielleicht schon damals in Indien eingeführt, so war er boch wohl, so wenig wie er es jest ift, das Getrank bei ben Urmeen. Biel mahrschein= licher ift es, daß Palmenwein barunter zu verstehen sen. Diefer konnte allenthalben in Indien felber bereitet merben; und ward zur Zeit bes Periplus außerdem auch aus Arabien eingeführt; weshalb er hier auch Arabischer Wein genannt wird \*\*\*). Die gewöhnlichsten starken Getranke indeß scheinen in Indien die abgezogenen aewefen zu fenn. In dem Ramajan werden die aus Fruchten und aus Buckerrohr erwähnt †). Bei Menu werben fie in brei Hauptarten abgetheilt ††): in die welche aus

<sup>1)</sup> Ramajan I, p. 416 et ibi not.

<sup>\*\*)</sup> In dem Periplus kommt Wein mehrmals unter den Einfuhrartikeln vor; wie p. 22. 28., damals aus Italien und Sprien.

<sup>\*\*\*)</sup> Peripl. p. 21.

<sup>†)</sup> Ramajan III, 289.

<sup>††)</sup> Menu XI, 95.

bem Zuckersatze, bem zermalmten Reis, und ber Mabhuca-Blume \*) bereitet werden. Die Benennung dieses letztern ist mir nicht weiter bekannt; unter den beiden ersten kann man aber nichts anders als unsern Arrak und unsern Rum verstehen. Alle drei werden bort den Braminen untersagt.

Indien ift bas Baterland ber Gewürze; und baß seit uralten Zeiten das Abendland fie von borther erhielt, ift aus ben Untersuchungen über ben Phonicischen San= bel bereits flar geworden. Wenn sie in ben wenigen Schriften ber Inder selbst, auf welche wir uns bisher nur berufen konnen, nicht besonders erwähnt werden, so wird man beshalb an ihrem Verbrauch in dem Lande selber nicht zweifeln. Es ift Zufall; benn weder Menu noch ber Ramajan hatten besondere Beranlaffung, von bem Zimmt ober Pfeffer zu sprechen. Daß aber ber Pfeffer als Handelsartitel schon fruh der Westlichen Welt bekannt war, ist schon aus Theophrast gewiß, ber selbst Die verschiedenen Urten deffelben unterscheidet \*\*). Mit biefem Gewurz war auch sein Name, wahrscheinlich über Dersien, nach dem Occident gewandert \*\*\*). Ich zweifle nicht, daß er aus dem füblichen Malabar, Cofchin, und ber Nachbarschaft kam; wo noch bei Cosmas, im sechsten Jahrhundert, wie jest, fein Baterland ift.

<sup>\*)</sup> Sie foll bieBassia Linn, feyn.

<sup>\*\*)</sup> Theophrast. Hist. Plant. IX, 22.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Sanskrit : Name ist Pippali, woraus das ninspl. piper, Psesser u. gebildet ist. IV. Hunter Remarks on the species of pepper in As. Res. IX, p. 384.

Unders ift es mit ben Raudwerken. Gie find von verschiedener Urt. Theils einheimische, wie bas Sandelholz, das mehrmals ber Ramajan und der Gita-Govinda erwähnt \*); und welches das gewöhnlichste Rauchwerk nicht nur in Indien, sondern auch in China ift; theils auslandische, wie vor Allen der Weihrauch. Rauchwerke überhaupt, besonders aber ber Weihrauch, gehörten von ben altesten Beiten ber nicht blos zu ben Opfern, sondern waren auch im Privatleben, vor Allen bei feierlichen Gelegenheiten, in Indien unentbehrlich. Man vergleiche z. B. im Namajan Bhuruta's Einzug in bie Stadt feines Grofvaters \*\*). "Die Einwohner batten bie Straffen gewässert, mit Sand beftreuet, mit wohl geordneten Gefäßen mit bluhenden Stauden besett. Die Stadt war geschmudt mit Blumenketten; und duftete von Weihrauch, und fuß riechenbem Rauchwerk." Die Menge des Weihrauchs verdient besonders bemerkt zu werden, da er kein einheimisches, sondern aus Urabien eingeführtes Produkt ift. Manche andere einheimi-

<sup>\*)</sup> Ramajan III, p. 125. und ofter. Ghita-Govinda G. 58. 65. 84. Es wachst nach ihm verzüglich auf ben Sugeln von Malaya. Much wird ein wohlriedjendes Del baraus bereitet; wenn nehmlich bas Holz pulverifirt, und mit Del eingerieben wird. Gine gelehrte Untersuchung über biefes Solz liefert Bedmann Baarenfunde B. II, Gt. I. C. 112 fg. Es ift hedit mabricheinlich von dem gelben Sandetholze, bas am beften auf Malabar wadift, nicht von bem rothen, zu verfteben.

<sup>\*\*)</sup> Ramajan I, p. 636.

sche Rauchwerke werden in dem Periplus erwähnt, der ren uralten Gebrauch man auch schwerlich bezweiseln wird, da sie im Lande wachsen.

Es ist hier nicht der Ort, die Gegenstände des Handels alle ängstlich aufzuzählen, welche schon in der ältesten Indischen Geschichte vorkommen. Stlavinnen zur Bevölferung des Harems \*); Farbewaaren wie Lakka \*\*) und Indigo \*\*\*); neben den edlen auch unsedle Metalle, vor allen der berühmte Indische Stahl †); und manche andere Waaren werden erwähnt. Aber auch die bisher angeführten werden schon hinreichen, eine Unssicht von dem Umfange des uralten Indischen Handels in Rücksicht seiner vornehmsten Gegenstände zu geben.

Die Natur bes Landes brachte es aber auch mit sich, daß der Indische Binnenhandel sich von dem des übrigen Usiens in Rücksicht der Urt und Weise wie er geführt wurde, unterscheiden mußte. Er konnte, und braucht auch, hier nicht so wie in den großen Ländern des innern Usiens, durch Caravanen geführt zu werden. Zwar blieben sie auch hier nicht ganz ungewöhnlich. Die

<sup>\*)</sup> Ramajan I., p. 606. König Junuka fügt hier zu feinen andern Geschenken tausend Sklavinnen mit golbenen Halbebanbern.

<sup>\*\*)</sup> Ctesias Ind. cap. 21.

<sup>•••)</sup> Das Indische Schwarz (μέλας Ινδικον in dem Periptus p. 22.), so wie Cinnober p. 18. Noch jest bildet der Indiso, (bort Ril genannt) den Hauptzweig des Handels von Indostan nach Buchara.

<sup>†)</sup> Ctes. Ind. 4.

schone Erzählung im Nalus, wo die fliehende Damajanta fich einer Sandelskaravane anschließt, giebt ein Beispiel bavon \*). Aber die lasttragenden Thiere find hier gezähmte Elephanten; die deshalb in der Nacht von ihren wilden Brudern überfallen und zerftreut werben; und außerdem scheint diese Karavane nicht sowohl Pri= vatleuten, als dem Konige gehort zu haben \*\*). Der großere Theil Landes, die gange Halbinsel, mit Gebirgen angefullt, verstattet wenig oder gar nicht ben Gebrauch bes Rameels \*\*\*). Die mäßigen Entfernungen, und die verbreitete Civilisation, geben auch ben einzelnen Reisenden Sicherheit. Die Fahrt auf den Fluffen, und Die Ruftenschiffffahrt, erleichterten ungemein ben Transport der Waaren. Der Ganges und feine Nebenfluffe find die großen Straffen bes Sandels in bem nordlichen Indien; auch die Schifffahrt auf den Kluffen der Salbinsel wird erwähnt †); und Kunftstraßen, wie wir fie nachmals zwischen bem Ganges und Indus finden ++), waren vermuthlich schon fruber vorhanden. Die großen Beerstraßen werden im Ramajan nicht nur ofter er= wahnt +++), sondern es kommt auch eine eigene Rlaffe

<sup>\*)</sup> Nalus ed. Bopp p. 88 etc. G. ben S. 176.

<sup>\*\*)</sup> Sie heißt bie Caravane des Konigs Chandir; Nalus p. 91.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Periplus p. 29. bemerkt ausdrücklich, baß bie Baaren aus ben innern handelsplagen auf Rarren (aud Kaig)
nach ben Ruftenftabten geschafft wurden.

<sup>†)</sup> Peripl. p. 31. Flufzölle bei Menu VIII, 406.

<sup>††)</sup> Strab. p. 1010.

<sup>†††)</sup> Peripl. p. 34.

von Leuten vor, welche mit ihrer in Stand-Schung beauftragt waren \*). Der Verkehr zwischen der oftlichen und westlichen Küste ward aber nach Arrians Nachzichten durch im Lande selbst gezimmerte Schiffe gessührt \*\*); und daß dieses schon viele Jahrhunderte vor seinen Zeiten eben so gewesen senn muß, wird Niemand bezweiseln, sobald er sich des hohen Alters der Perlensischere in der Straße von Ceylon, und der dazu erfordereichen Anstalten, erinnert. Erscheinungen, wie der Kazravanenhandel sie in den andern Ländern des Drients darbietet, würden also Indien wohl fremd geblieben sen; hätten nicht die Schaaren der Wallfahrtenden und Büssenden dassür gewissermaßen überslüssigen Ersaß gegeben. Nicht einzeln, sondern in zahlreichen, ja zahllosen, Hauserssichen sirden sie nach den heiligen Plätzen, wo wohl Hundertssichen sie nach den heiligen Plätzen, wo wohl Hundertssichen sie nach den heiligen Plätzen, wo wohl Hundertssichen

<sup>\*)</sup> High roads; wie z. B. 111, 228.

<sup>\*\*)</sup> Die Hauptstelle ist im Ramajan III, 226. Bei ben Anstatten, als Bhuruta seine Reise antreten wollte. "Leute wurz ben aufgeboten, welche die verschiedenen Theite der Straßen kannten; geschiette Zimmerleute, Gräber, Mechaniker, gemiethete Tagelöhner mit Karren, Holzhauer u. s. w." Ob man hier an förmliche Kunststraßen denken muß, wird zwar nicht gesagt; diese giebt es auch noch jest in Indien nicht; wohl aber gebahnte oder geebnete Heerstraßen. Gleichwohl p. 231. "Brücken werden gebaut; Felsen durchbrochen; Kannäte und Brunnen angelegt; die Straßen mit Blumen und Bäumen bepflanzt. So ausgeschmückt gleichen sie der Straße der Götter." Meilenzeiger, senst dem Orient nicht fremd, werden nicht erwähnt.

tausende zusammen kommen, wie in Benares, Jager= naut u. a.; und bie Bedurfniffe einer fo großen Menschenmenge erzeugen von felbst einen Sandel, ber mit ber Undacht fich vereinigt \*); und Markte und Dieffen zur naturlichen Folge hat. So konnten also jene Tichultris, beren Unlage die Religion auch bier zur Pflicht machte, und in benen die Baufunst nicht felten sich in ihrem Glanze zeigte, wenn auch nicht die gleiche, boch

\*) Mis Beifpiel fuhre ich nur bie Ergablung bes Capt. Barbwife As. Res. VI, p. 312. von der Wallfahrt und Meffe zu hurdwar am Ganges, 30° N. B. an. "Diefe Deffe, heißt es, ift eine jabrliche Berfammlung ber Sindus, um an ber heiligen Stelle im Ganges gu baben. Die verfammelte Menge konnte maßig auf 21/2 Million ange= fchlagen werben; nach bem Berzeichniß ihrer bezahlten 216= gaben. Gind gleich religiofe Gebrauche ihr erfter 3wed; fo bedient man fich boch auch diefer Gelegenheit Geschäfte zu maden; und treibt einen fehr ausgebreiteten Sandel. Bei biefem Busammenfluß ber Botter war es hochft intereffant bie Geftalten, Rleibungen, Sitten ber Bewohner fo vicler Lander, wie von Rabul, Rafdmir, Lahore, Tibet, Sirina: our, und ben Cbenen von Sinboftan zu feben. Mus einigen biefer entfernten Gegenden unternehmen gange Familien, Manner, Weiber, und Rinder bie Reise; einige gu Ruß; andere zu Pferde; noch andere, befonders Weiber und Rinber, in großen Rarren, mit Matten überspannt, die ihnen wahrend der Meffe zugleich als Wohnungen bienen." Und boch ift Surdwar keiner ber beiligen Plage vom erften Mange! - Markte und Meffen werden ausbrucklich erwahnt im Ramajan III, 482.

eine abnliche, Bestimmung haben, als die Karavansereien in den Landern bes Drients.

War aber gleich der Jandel nicht so wie anderwarts in Indien Karavanenhandel, so bedurfte er doch gewisser Plate, die Mittelpunkte und Stapelplate desselben waren. Sie fanden sich zum Theil im Innern; zum Theil aber auch an der Kuste; und sind von dem Versfasser des Periplus angegeben. Er nennt drei dieser Plate; im Norden der Halbinsel Dzene; und im Inenern derselben die beiden Plate Tagara und Plusthana. Der erste derselben, Dzene, ist, wie schon oben gezeigt, die jetzige Hauptstadt des Scindiah, eines der mächtigsten Marattensürsten, Dugein; das aber schon von Urrian als eine alte Hauptstadt, die vormals Residenz gewesen, geschildert wird \*). Dzene war erste

\*) Peripl. p. 27. 28. Das jesige Dugein steht Eine Englissche Meile von dem alten. Dieß lestere ist, wahrscheinlich durch ein Erdbeben, verschüttet; wie die Sage will, in dem Zeitalter des Vicramaditya. In der Tiese von 15 bis 18 Tuß sindet man ganze Mauern von Backsteinen, von außersordentlicher Größe; Pseiler; mancherlei Geräthschaften, und Münzen. Sogar ein Vorrath von Weizen ward gestunden. Neben diesen Ruinen ist der Grottenpallast, den der Mythus dem Rajah Bhirtuny, Bruder des Vicramaditya, beilegt. Er enthält Höse, Gallerien und Gemäscher, deren Wände mit Reließ verziert sind; es ist aber unmöglich, das ganze Labyrinth zu untersuchen, weil Vieles verschüttet ist. S. die Beschreibung desselben von Will. Hunter in As. Res. VI, p. 36. Gewiß also ist Dugein eine der ältesten Städte Indiens; auch ist sie noch ein heiz

## Bruchftucke aus der altern Gefch. Indiens. 339

lich ber Stapelplatz für den innern Handel, indem die umliegende Landschaft ihre Bedürfnisse von dorther zog; ferner aber auch für den auswärtigen Handel, indem von dort die inländischen Erzeugnisse, Onzre, Musseline, grobe und feine Kattune, nach dem Hasen Barygaza zur Aussuhr gebracht wurden; wahrscheinlich auch noch Produkte entsernterer nördlicher Gegenden, worauf ich unten zurücksommen werde. Ozene gehörte von jeher zu den heiligen Städten; und zwar vom ersten Range; das Land, zwei Koß im Umkreise, wird für heilig ge=halten \*). Es ist daher ein Ziel der Wallsahrten. Tährlich, zu einer bestimmten Zeit, versammelt sich hier eine große Menschenmenge. So erklärt sich also leicht, wie es, als Residenz, und als heiliger Ort, ein Haupt=platz des inländischen Handels werden konnte.

In dem Innern von Dekan werden die beiden Plate Tagara und Pluthana erwähnt; sie werden ausdrücklich die beiden wichtigsten Handelsplate von Dekan genannt \*\*). Tagara ist, wie wir schon oben bemerkten, das alte Deoghur, der Götterhügel, bezühmt durch seine uralten Pagoden; und durch das, gleich daneben liegende, noch berühmtere Ellore \*\*\*). Also auch hier haben wir wieder einen Beweis, daß der

tiger Plat; und Alles führt barauf, daß es ursprünglich eine ganz gleiche Anlage wie die von Ellore, Clephante u. f. w. war.

<sup>\*)</sup> Aycen Acheri II, p. 546.

<sup>\*\*;</sup> Peripl. p. 29.

<sup>\*\*\*)</sup> G. oben G. 37.

Binnenhandel von Indien an eins der berühmtesten Heiligthumer, seit Jahrtausenden das Ziel der Malfahrsten, gefnüpft war. Tagara heißt noch in dem Periplus eine der größten Städte; woraus wir auf die lange Periode ihres Glanzes zurückschließen können. Grobe und seine baumwollene Zeuge, Musseline verschiedener Urt, und auch andere einheimische Erzeugnisse, wurden von dort auf sehr beschwerlichen Wegen nach dem Hafen Barrygaza zur weitern Aussuhr gebracht.

Ungewiß bagegen ift bie Lage von Pluthana. Nach der jetigen Lesart des Periplus mußte man es zwanzig Tagereisen sudlich von Barngaza suchen; Tagara aber foll zehn Tagereifen von Pluttana offlich liegen. Man konnte am erften auf ben Ort Patual rathen; ber gegen 30 Meilen westlich, also zehn Tagereisen, wie man fie mit beladenen Karren (nad) bem Musbruck bes Periplus,) in beschwerlichen Bergwegen machen fann, von Tagara entfernt ift; allein die Entfernung von Patual nach Dugein beträgt nicht zwanzig, sondern wenig= ftens breißig Tagereisen. Unerkanntermaßen aber ift Die Stelle bes Periplus luckenhaft; man muß also bei Bermuthungen fteben bleiben. Auf jeden Kall lag bieß Pluthana mitten in ben Ghautgebirgen; benn es war der Marktplat ffur die Onnre, die von da, auf gleich beschwerlichen Wegen, nach Barngaga gebracht wurden \*).

Der lebhafteste Verkehr im Innern fand indeß, wie man nach dem Obigen nicht bezweifeln wird, in den nordlichen Theilen, den Ganges=Landern, statt. Hier

<sup>\*)</sup> Peripl, 1, c,

lief die konigliche Heerstraße von Taxila am Indus durch Lahore nach Palibotra am Ganges, beren zuerft, so viel wir wissen, Megasthenes erwähnt, Die, nach Schoenis gemessen, 10000 Stadien betrug \*). Allerdings lagt fich zweifeln, ob sie alter war als Alexander, da Arrian ihrer nicht ausbrücklich erwähnt; und die Ausmessung nach Schoenis nicht Indisch sondern Perfisch ift. Aber tie Leichtigkeit, mit der Alexander vorrücken konnte, und ber so haufige Gebrauch ber Magen bei ben Indern, zei= gen beutlich, bag es in biefen Gegenden an gebahnten Straßen nicht fehlen konnte. Schon in bem Ramajan wird ausführlich die Reiseroute beschrieben, die von Ujabhya über ben Ganges bei Haffinapur und ben Jumna burch Labore nach ber Stadt Giniberaja im Innern bes Panjab ging; auf welcher Rama nach bem Tobe seines Baters nach Ujadhna abgeholt ward \*\*).

Das Bisherige wird wenigstens einiges Licht auf ben innern Handel von Indien werfen. Bielleicht wird sich bieser noch etwas weiter auftlaren, wenn wir damit bie Untersuchung über ben auswärtigen Handel,

<sup>\*)</sup> Strabo p. 1010. Daß 10000 statt 20000 Stabien zu tesen sen, hat Casaubonus gezeigt. Es ist dieß biesetbe Straße, von der Plinius II. N. VI, 21. spricht; und die IVilford As. Res. IX, p. 48 etc. nebst einigen andern zu erläutern versucht hat; bei benen aber auch nur die Frage entsteht, da wir sie erst aus spätern Schriftstellern kennen, ob ihr Uster in die Zeiten hinausreicht, von denen wir handeln.

<sup>&</sup>quot;) Ramajan III, 105 etc.

jedoch nach ben obigen Beschränkungen, verbinden, wie er schon in ben Beiten vor ben Ptolemåern ftatt gefunben hat. Ich werde babei nach benfelben fritischen Grund= fågen verfahren, indem ich fpåtere Rachrichten, nament= lich die, welche ber Periplus des Arrian's enthalt, nur in so weit nute, als sie entweder an und fur sich selbst fich schon auf frubere Zeiten beziehen; ober in Berbin= bung mit früheren Nachrichten auf diese ein Licht wer= fen. Immer aber bitte ich die Leser, bie Bemerkung fich gegenwärtig zu erhalten, welche gewiß schon die bisherigen Untersuchungen bestätigt haben, und die nachfol= genden noch mehr bestätigen werden, daß ber eigene in= nere Sandel des Drients wenigen Beranderungen, meift nur maßigen Abbiegungen ber Straffen, unterworfen ge= wesen ift; die großen Beranderungen beffelben aber meift sich nur auf die veranderten Sandelswege nach bem Decident bezogen.

Die Natur des Landes und seiner Produkte, und der Charakter der Nation, trugen beide dazu bei, daß der Handel der Inder mehr passiv als aktiv war. Die Erzeugnisse Indiens waren stets die gesuchtesten der west-lichen Welt; sie brauchten sie also nicht selber Andern zuzusühren; sie konnten warten daß diese kamen und sie holten. Der Charakter der Nation ist ohne jene kühne Thätigkeit, welche die außerordentlichen Unternehmungen sucht. Sie lieben das Abentheuerliche in ihren Mährechen; sie selbst ziehen Ruhe mit der stillen Thätigkeit, wie sie der Pflug oder der Weberstuhl erfordert, den gewagten Unternehmungen vor. Ihr Indien, ihr Jambu-Div, ist ihnen die Welt. Im Norden trennte sie ein

schwer zu übersteigender Gebirgwall von dem übrigen Assen; die andern Seiten ihres Landes umgab das Meer; und wenn nicht Gesehe, (Menu's Gesehbuch enthält nichts darüber;) doch Sitte oder Herkommen schlossen sie vom Meer aus; wir wissen nicht, daß die Inder je Seefahrer waren.

Diese Bemerkung indeß ist nur von der Nation im Ganzen zu verfteben. Sie schließt feineswegs aus, baß Einzelne als Raufleute übers Meer gingen, fich in fremden Landern niederließen, und burch Sandel fich bereicherten. Die Rausseute, die zur See handeln, und bem Ronige Geschenke bringen, werden im Ramajan ausbrucklich er= wahnt \*). Rein Gesetz hat dieses je verboten; vielmehr kommen bei Menu Verordnungen vor, die dieß stillschwei= gend erlauben; indem im Sandel alle Contrafte, die fich auf die zu laufende Gefahr bei See- und Landreisen bezieben, ausbrucklich fur gesehmäßig erklart werden \*\*). Auch erklart die Religion nicht, wie die ber Aegypter, das Meer fur unrein. Es hat seinen eigenen Beherrscher; und nach einem physischen Mnthus entstand bas Meer - ber Golf von Bengalen - burch bie Ergießungen bes bei= ligen Stroms, des Ganges \*\*\*). Jeder weiß, daß In= bische Kaufleute, Banianen genannt, über bas Meer geben, und in fremden Stabten fich niederlaffen. "Der Sandel tes glucklichen Urabiens", fagt ein neuerer Schrift=

<sup>\*)</sup> Ramajan III, p. 237.

<sup>\*\*)</sup> Menu VIII, 157.

<sup>\*\*\*)</sup> Ramajan I, p. 400.

steller \*), "ift gang in ben Sanden ber Banianen von Guzurate, die vom Bater auf ben Sohn fich im Lande niedergelaffen haben. Die Regierung beschützt biese Urt Weltburger; und legt ihnen eine, ihren vermutheten Reichthumern angemessene, Abgabe auf." Sochst mahr= scheinlich ift es schon seit uralten Beiten nicht anders gewesen. "Ein Schiff", heißt es im Sitopadesa \*\*), "braucht man, um über ben Dcean zu reisen." "Zwolf Sahre", wird an einer andern Stelle ergant \*\*\*), "war ein Raufmann auf Reisen gewesen, und kam mit einer Ladung Edelsteine gurud." Das beutlichfte Beispeil giebt in der Sacontalà der Bericht von dem Kaufmann Da= navriddi, beffen unermegliches Vermogen bem Konige anheim fiel, weil er finderlos auf einer Seereife umge= kommen war f). Will man außer diesem noch einen historischen Beweis, so giebt ihn ber Periplus; ber ne= ben den Arabischen und Griechischen auch ber Indi-Schen Rausteute, der Banianen, erwähnt, welche fich bes Handels wegen an ber Dt. Seite ber Infel Socotora niebergelaffen hatten f-f).

Das Bisherige wird hoffentlich einiges Licht über bie Urt und Weise verbreiten, wie die Inder an bem auswärtigen Sandel Theil nahmen. Burden gleich von

<sup>\*)</sup> Aus ben Rachrichten bes hrn. Cloupet in Allgem. Geogr. Ephem. 1810. Nov. S. 235.

<sup>\*\*)</sup> Works of Jones VI, p. 94.

<sup>\*\*\*)</sup> Ib. p. 80.

<sup>+)</sup> Ib. p. 292.

<sup>++)</sup> Peript. p. 17. Sie beißt bie Infel bes Diofcoribes.

ihnen weber die Karavanen gebildet, noch die Schiffe bemannt, so schloß dieses boch keineswegs die Theilnah= me Vieler, und die Reisen Einzelner, aus. Es ist jetzt Zeit, diesen auswärtigen Handel nach seinen einzelnen Richtungen zu versolgen. Er ging aber nach drei Welt= gegenden: nach Norden, Osien, und Westen. Von je= dem muß einzeln geredet werden.

Der Handel nach Norden bezieht fich auf bie Berbindung mit China \*). Dag trog aller Sinder= niffe, welche die Natur durch unerfteiglich fcheinente Gebirge und burch Baffen in ben Beg gelegt hatte, bennoch von uralten Zeiten ein Werkehr zwischen biesen Bandern fatt gefunden babe, Scheint feinem Zweisel ausgeseht; weil wir Chinesische Waaren in Judien treffen. Der Ramajan erwähnt, wie oben bemerkt ift \*\*), ber feiden en Zeuge und Gewander, als einer Tracht in ben Harems der Großen. D' die reichen Hochzeitkleider in der Sacontala nach diesem gleichfalls fur seidene gehalten werden muffen \*\*\*), überlaffe ich bem Ermeffen ber Lefer. Aber in bem Periplus werden sowohl feitene Beuge, als auch gefponnene Geice, als von außen eingeführte Sanbelsgegenstände genannt †). Dag aber die Seide ein eigenthumliches Product von China

<sup>\*)</sup> Dog ber Rame China Inbifch fen, und aus Indien gu und fam, hat Vincent II, p. 574. 575. bereits be- wiesen.

<sup>\*\*)</sup> S. oben S. 328.

<sup>\*\*\*)</sup> Works of Jones VI, p. 257.

<sup>+)</sup> Peripl, p. 36.

und dem westlich daran stoßenden Zongut, oder den Landern sey, welche das Alterthum unter dem nicht immer genau bestimmten Namen Serika begriff, ist eine so allgemein bekannte Sache, daß sie nicht erst eines Beweises bedarf. Es frägt sich also nur, auf welchem Wege dieser Verkehr statt kand, und wie er getrieben wurde?

Ein Verkehr zu Lande hat unleugbar zwischen Inbien und China bestanden, und besteht vielleicht noch. Aber die Dunkelheit, welche über biefen Gegenstand ruht, ist nicht ganz aufzuhellen, ba fast fein Europäer biefe Reise gemacht hat. Ich setze baber zuerft bas Zeugniß des Periplus her, welches die Sache an und fur fich außer allem Zweifel fett. Un der Ditfufte der Salb= insel erwähnt er zuerst der Gegend von Masalia, die sich einen großen Theil der Rufte herzieht; und wo viele baumwollene Zeuge verfertigt werden \*). Daß bieß Ma= sulipatan sen, lehrt Lage, Name und Erzeugnis unwi= bersprechlich \*\*). Weiter fuhrt er uns zu ben Mundun= gen bes Ganges, wo sich ein Sandelsplatz deffelben Na= mens findet, wo Betel, Perlen, und die feinften Muffeline verkauft werden. Weiterhin folgt bie Infel (ober Halbinsel) Chruse, das oftlichste ber Lander; (die jensei= tige Halbinsel mit Uva, Pegu, Malakka). Nordlich von bieser, langs dem Dcean, liegt ein Land, in welchem sich im Innern die große Stadt Thina findet \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Peripl. p. 35.

<sup>\*\*)</sup> Man febe baruber Vincent II., p. 523.

<sup>\*\*\*)</sup> Peripl. p. 36. Πόλις μεσόγειος μεγίστη, λεγομένη Θῖνα, ἀΦ' ἦς τό τε ἔριον, καὶ τὸ ὀθόνιον τὸ Ση-

"Bon daher wird die rohe Seide, die gesponnene Seide, und das Seidenzeug zu Lande durch Baktrien nach Barygaza gebracht. Außerdem aber nach Limyrika, den Ganges herunter." Aus diesen letzten Worten ist klar, daß die Seide auf zwei Weger, dem ersten westlichen, ganz zu Lande über Baktrien, dem andern östlichen, den Ganges herunter nach Indien kam. Die Stadt Thina, mag sie nun Peking \*) oder eine andere der großen Städte des westlichen China's seyn, war auf jeden Fall in diesem Lande der große Stapelplatz des Seidenhandels. Es frägt sich nun erstlich, durch wen? und ferner, auf

Die erfte Frage, durch wen? beantwortet sich auf eine wahrhaft überraschende Weise durch jenes Zeug=niß des Ctesias, das ich als die alteste Spur einer Verbindung der westlichen Welt mit China schon bei einer andern Gelegenheit angeführt habe \*\*). "Die

welcher Straße jener Landhandel geführt ward?

ρικον εις την Βαρύγαζαν διὰ Βαπτρών πεζή Φέρεται καὶ εις την Λιμυρικήν πάλιν διὰ τοῦ Γάγγου ποταμού. Daß das Thina des Periplus im Norden, d. i. in Serica oder China, gefucht werden muß, geht aus den Worten desselben ganz tlar hervor: Ptolemaeus und andere Schriftsteller segen ihr Thinae nach Malacca, ben dem jezigen Tenasserim. Man sehe über diese Ungabe, und die Ursache berselben, Mannert V., S. 234. 275.

<sup>\*)</sup> Menn man sie namlich fur einerlei mit ber Serum metropolis bei Ptelemacus halt. Andere halten bafur Getschuen.

<sup>\*\*)</sup> S. Th. II. S. 219.

Inder", fagt er #), "welche die Nachbaren der Baftrier find, ziehen in die goldreiche Bufte bewaffnet in Schaaren von taufend ober zweitausend Mann. Sie kommen aber, wie man fagt, von diesen Bugen erft im britten ober vierten Jahr nach Sause gurud." Dag jene Bufte die Bufte Cobi, die Inder aber die nordlichften Inder, ober die Unwohner des Paropamisus segen, ift bereits oben gezeigt. Jene Meisen burch die Bufte aber, in so zahlreichen Raravanen gemacht, und in einem so langen Beitraum, wohin konnten fie anders gerichtet fenn, mo= hin konnten sie anders fuhren als nach China? Freilich erwahnt ber Schriftsteller, ber nur von bem Golbe gehort hatte, zu bessen Aufsuchung die Reise unternommen werben follte, ber Seibe nicht, die er mahrscheinlich nicht kannte. Aber daß bas Gold auch durch die Scide zu gewinnen war, und daß man das haupterzeugnig von China nicht wird unbenutzt gelaffen haben, bedarf wohl feines Beweises. Go waren es also diese Mordinder, d. i. die Bewohner von Kabul und Badagschan, welche die Erzeugniffe China's in zahlreichen Karavanen abholten, entweder um sie felber weiter zu verführen, ober burch ihre Nachbarn, die Baktrier, weiter verführen zu laffen; in beren Lande fich hochst wahrscheinlich ber erfte große Plat bes 3w. henhandels, sowohl für Medien

<sup>\*)</sup> Ap. Aelian. Hist. An. IV., 27. Man vermist biefe Stelle in den Sammlungen ber Bruchfrücke bes Cteffas, weil fie erft am Ende bes Capitels fteht. Dag bie Notig aber noch aus Ctefias geschopft fen, lebrt ber Busammenhang mit bem porhergebenden flar.

als bas eigentliche Indien, fand. Auf jeden Fall gingen sie durch Baktrien nach Indien \*); und nach Barngaza. Ob ganz zu Lande, oder den Indus hersherunter? bleibt zwar der Vermuthung überlassen; aber daß auf dem Indus und seinen Nebenslüssen schon vor Alexanders Zeiten eine lebhaste Schifffahrt muß statt gefunden haben, erhellt deutlich aus Alexanders Indischer Erpedition. Er konnte in so kurzer Zeit eine so zahlereiche Flotte hier zusammendringen, daß er den größten Theil seiner Armee darauf einschiffen, und so über Patatala, dem Hasen und Handelsplatz in dem Delta des Indus, bis zu seinen Mündungen gesangen konnte.

Die zweite Frage: auf welchem Wege der Hanbel geführt ward, läst sich beantworten, in so fern man die etwas spätern Nachrichten darüber, wozu uns hier die Natur der Dinge berechtigt, auch auf die srüheren Zeiten anwendet. Diese Nachrichten sinden sich bei Pto-Iemäus\*\*); indem er die Entsernungen vom Euphrat bis nach Serifa, nach den Angaben des Marinus, berechnet. Er nennt als Hauptstation des Handels den steinernen Thurm, der unter gleicher Parallele (42° N. B.) mit Byzanz, und der Hauptstadt der Seres liegend, von dieser um sieben Monate entsernt sey.

<sup>\*)</sup> Nach ben neuesten Nachrichten ber Nussen ift Buchara gegenwärtig ber Hauptplaß, wo sich die Karavanen bilben, die nicht blos nach Indien, Persien und dem Nussischen Asien, sondern auch nach China ziehn. Was jest Buchara ift, war einstens Bactra.

<sup>\*\*)</sup> Ptol. I., c. 11. 12.

Man gelange zu biesem steinernen Thurm burch einen Paß, wo die von Suden herkommende Kette des Imaus sich mit der nach Norden ziehenden vereinigt; d. i. wo an der W. Grenze der kleinen Bucharei sich die große Kette des Zaurus in die beiden Urme spaltet, welche die weite Ebene der Wüste Kobi begrenzen.

Erst vor Rurzem ist über jene Ungabe des Ptole= maus ein neues Licht verbreitet, und felbst erwiesen worben, daß jenes, fur die Geschichte des Handels so wich= tige, Denkmahl noch vorhanden sen. Wir verdanken biese Nachricht Srn. Wilford, der sie aus dem Mnnde eines Russen erhielt, Namens Czernischen; ber im Jahre 1780 als Sklave eines Usbek = Raufmanns die Reise von Bochara über Kaschgar und Jerken nach Raschmir hatte mitmachen muffen; und barauf nach erhaltener Freiheit in Bengalen ankam. "Jene Bergkette", fagt Wilford nach seiner Aussage \*), "hat gegen Indien und China eine gewaltige Sobe; ift aber am leichteften von der N. D. Seite zu ersteigen, bei bem fteinernen Thurm und der Station der Kaufleute, die nach China han= beln. Der steinerne Thurm ift noch vorhanden, unter bem Namen Chasotun, oder die vierzig Saulen \*\*); und ist in allen jenen Landern berühmt. Noch jest ist bieser Plat ber Sammelplat ber Raufleute; sie nennen ihn Taft Soleiman, ober ben Thron bes Salomo.

<sup>\*)</sup> In As. Res. VIII., p. 323.

<sup>\*\*)</sup> Wie bei den Persern der Pallast von Persepolis Tschil-Minar heißt. — Ist es das heiligthum der Sonne in der Bufte, bei Ctesias? Ind. c. 8. s. oben Bb. I., S. 102.

Dieser steinerne Thurm steht zur Linken, ober nordlich ber Strafe, auf bem hervorspringenden Ende einer fchma= Ien Bergfette, Die scharf mitten in ber Cbene endet \*). Dieg Enbe, aus einem berben Felfen bestehend, ift in eine regelmäßige Form gehauen, mit zwei Reihen jede von zwanzig Saulen. Die vorbere Seite ift in einem sehr verfallenen Bustande; die obere Reihe ber Gaulen fteht noch, die untere mit ihrem Gebalf ift zerftort. Es ist ein bewundernswurdiges Werk, und wird von den Eingebornen übermenschlichen Befen zugeschrieben." Die neuesten mir mitgetheilten Russischen Nachrichten aus Buchara bestätigen biese Ungaben. Buchara ift jest, wie vormals Baftra, ber Stapelplat auch bes Indifch= Chinefischen Sandels. Es halten sich über 300 Bania= nen in Buchara auf; auch lauft noch jeht die Strafe von ba nach Indien über Baftra, das zwolf Tagereisen entfernt ist. Der Weg von Buchara nach China geht über Sarmakant, Cokan, nach Takt Soleiman, ober ben fteinernen Thurm, nebft ber benachbarten Stadt Dich, wo man ins Gebirge fommt.

Dieser sogenannte Thurm war also ein sehr ansehn= liches Gebäude; wahrscheinlich eine große Karavanserei, mit einem daneben stehenden Heiligthum. Noch jest ist er, nach Russischen Nachrichten, das Ziel zahlreicher Ballfahrten. Man sindet dort den Bunderstein \*\*), der die Kankheiten heilen soll. Man bedurfte bei dem Ein= gange in die Buste eines solchen Denkmahls; und leicht

<sup>\*)</sup> Unter 41° N. B., 96 1/2° b. E.

<sup>\*\*)</sup> Bielleicht ber Stein Jufche? f. B. I., S. 103.

mochte auch schon bier ein nicht unbedeutenber Marktplat fenn. Die Straße aber, wie die Zeit, welche die Indischen Rauficute auf ber Reise nach China gebrauch= ten, werben jest beutlich \*). Wenn wir Kabul, ober auch Baftra, als ben Drt ter Abreise annehmen, fo ging ber Bug erft N. D. bis gegen 41° N. B. Sier erflieg man bas Gebirge, und langte burch ben Pag Sofchan bei bem fieinernen Thurm an. Der Weg ging von da auf Rasiggar, jenfeit bes Gebirges am Ranbe ter Bufte Robi; von ba burch bie Bufte, vermuthlich iber Rotan und Uffu; (alte Stabte, beren Namen man in bem Casia und Auxagia bes Ptolemaus wiederandet:) bann ferner burch bie Coschotei nach Sebidu an ber Grenze von China; und, wofern unter ber Metropolis von Scrifa, wie nad, ber Ungabe bes Ptolemaus man es glauben muß, Peking zu verfteben ift \*\*), bis zu tiefer, allerdinge fehr alten, Stadt. Diefer ganze Weg beträgt über 500 Meilen; und wenn bie Hinreise, ter

<sup>\*\*)</sup> Ezernischen gieng von Kogend nach Kaschgar, und gab folgende Stationen an: Von Kogend nach Cucan 2 Tagereisen; nach Machalan 1; nach Gheradu und Chasotun 1; dem Paß Hoschau 1; dem Bleiminen 10; nach Girrel und dem Eingange in die Ebene 2; nach Caschgar 1 Tagereise. Auf der, nach einer Russischen Handzeichnung entwersenen, Charte von dem Lande der Kirgisen; Weimar 1804. sindet man die Orte: Cucan (Kotschau;) Machalan (Murgalan;) den Paß Hoschau (Udjan) und Caschgar angesführt nach den angegebenen Entsernungen.

<sup>\*)</sup> Die von Ptolemaeus angegebene Breite ift beinahe ganz richtig.

vortige Aufenthalt, und die Muckreise nicht weniger als drei Jahre erforderten, wird man dieß nicht übertrieben finden \*).

Aber ber Periplus kennt noch einen zweiten Beg. auf welchem, ben Ganges herunter, bie Seibe zu bessen Mundung, und von da nach Limprika gebracht ward \*\*). Diese Strafe ift zwar bie kurzere, aber auch bie beschwerlichere. Sie kann keine andere fenn als burch bie boben Gebirge von Tibet, in beren Innerm ber Ganges entspringt. Wie große Sinderniffe indeß bier auch die Natur in ben Weg gelegt hat, so ist es boch gewiß, daß Religion und Gewinnsucht fie überwinden; und auch schon seit lange überwunden haben. Indem Die Lamaische Meligion ihren Bekennern Wallfahrten zu ihrem Oberpriefter vorschreibt, ber in tem Innern von Tibet feinen Gig hat, reigt fie gu ber Reise bahin; auch befißen wir eine Reiseroute bes Dalai Lama felbft, von feiner Residen; bis nach Peking, wohin ber Raiser Rien-Long ihn eingeladen hatte; wo er aber an den Blattern feinen Tod fand \*\*\*). Aber mit biefen Namen sonft

<sup>\*)</sup> Bon neuern Aciscnben hat der schon oben B. I., S. 123. erwähnte Missionar Goez die Reise gemacht. Sein Weg gieng von Cabul über Samarkand, Coschgar, Jerken, wo die Karavane von Cabul ühre Waaren mit einer andern aus China austauschte, nach Peking. Purchase Pilgrimages III., p. 312.

<sup>\*\*)</sup> Peripl. l. c.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Reise ward gemacht im Jahr 1780. Die urkundlichen Nachrichten bavon stehen hinter Turner Account of an Ambassy to Tibet, p. 443. 457. Die hauptstationen waren: Perren's hist. Schriss. Th. 12.

unbefannter Stabte, ohne feste geographische Bestimmungen, ift uns nicht viel geholfen. Bei alle bem ift es aber flar, baß schon in bem Zeitalter bes Periplus eine folche Handelsstraße vorhanden war. Sie lagt fich freilich nicht nach Stationen bestimmen; allein ba die Baaren nachher ben Ganges herunter gebracht wurden, so ift boch gewiß, daß ihre Richtung auf diesen Strom, und also von China aus S. B. gieng. Die jegige Strafe geht bei Teschu Lumbo (30° N. B. 106° d. E.) vorbei; und ba fie von hier in geraber Richtung ben Ganges erreicht, so ist wohl um so weniger zu zweifeln, bag es Die alte Straße sen. Teschu Lumbo ist überhaupt der Ort in Tibet, wo die großen Sandelsstraßen sich durchfreuzen; Zurner konnte bie nach China, nach Caschmir über Ladauf, den Hauptmarkt der Shawl Wolle, wo auch die Straße von Caschgar einfällt, nach Nepal, und nach ber Mongolen gebenben, fammtlich aus feiner Bobnung feben \*).

In der Mundung des Ganges langten bie Waaren in der Handelsstadt desselben Namens an; mahrscheinlich

Ducbu, an dem Flusse gleiches Namens, nach 46 Tagen; Tukthaving 25 X.; Stadt Cumbu-Gumbaw 19 X., wo der eben gefallene Schnee den Groß-Lama 4 Monathe ausch ett; Stadt Tumbatelu 15 X.; Nissaur 9 X.; Karambu 30 X.; Tolowar 29 X.; Singhding 15 X., die wohin der Naiser dem Lama entgegen gekommen war. Erst ein Jahr nach der Abreise von seiner Residenz in Tidet kam er in Peking an. Die Geschenke des Kaisers, Seide, Perlen und Pelzewerk, sind noch dieselben wie im Ramajan.

<sup>\*)</sup> Turner p. 296.

in der Nahe von Duliapur S. D. von Calkutta an dem mittlern Urm des Stroms \*). Wie die Waaren von hier nach dem letzten Indischen Markt zu Limprika gebracht wurden, sagt der Periplus zwar nicht; da aber die ganze Kuste von Coromandel beschifft ward, so kann man wohl nicht zweiseln, daß es zur See geschah.

Daß ber zuerst beschriebene Landweg um vieles alter als ber Periplus sen, ging aus der Stelle des Ctesias hervor; ob der letztere auf ein gleiches Alter Ansprüche machen könne, muß ich unentschieden lassen. Daß aber auf Einem von beiden Wegen, wo nicht auf beiden, die Seidenzeuge aus China nach Indien kamen, schon in der Zeit, als der Namajan gedichtet ward, kann keinem Zweisel weiter unterworfen senn.

Seibe war aber nicht die einzige Waare, die Inbien aus China erhielt; der Periplus nennt daneben noch
eine zweite, die Felle aus Serifa \*\*). Dieser Ausbruck kann auf eine doppelte Weise erklärt werden; man
kann ihn von Pelzwerk, oder auch von bereitetem Leder
verstehen. Wie man es auch erklären will, so kam es
aus dem Lande der Seres. Ist es Pelzwerk, so bewei-

<sup>\*)</sup> Dahin fest sie Mannert V., S. 232. Genau läßt ihre Lage sich nicht angeben. Sie war die Niederlage nicht nur für die Produkte von China, sondern auch von Bengalen; besonders den feinen Musselinen. Wenn der Ganges mit seinen Nebenstüssen die große Straße des intändischen Verzehrs bilbete, so kann man wohl nicht zweiseln, daß die handelsstadt an seiner Mündung von Bedeutung seyn mußte.

<sup>\*\*)</sup> δέρματα Σηρικά. Periplus p. 22.

set es, daß ein Zweig bes Pelzhandels, wovon ich oben bei ben Scothen sprach, über Serifa nach Indien ging. Und die Gewißheit darüber giebt uns der Eingang bes Mahabarat \*). Will man bereitetes Leter barunter verstehen, so kann es auch nicht unwahrscheinlich senn, baß bie Bereitung bes Saffians, und anderer feiner Leberarten, die noch jest, - unentbehrlich zu ben pantoffelartigen Fußbekleidungen der Großen beiderlei Geschlechts - in Uffen zu Saufe find, es auch fcon in jenen fruhern Zeiten waren. Für gewiß aber sehe ich es an, baß biefer Handel weit über die Beit bes Periplus binaufging; und uralt war. In dem Ramajan find Thier= baute \*\*) unter ben Sochzeitgeschenken ber Konigstochter Sita, neben ben Shawls, feidenen Rleidern und Ebelsteinen. Sie gehoren also offenbar zu ben Roftbarkeiten und fremden Waaren; mag man nun koftbare Lederarten oder Pelzwerke darunter verstehen wollen.

Aber noch einen britten Handelszweig beschreibt der Periplus, der eben so merkwurdig als schwierig ist; wes= halb ich die ganze Stelle hersetze. "Nach Thina, heißt es \*\*\*), ist nicht leicht zu kommen; und wenige kehren von dort zurück. Die Gegend liegt unter dem kleinen Bar; und soll an das Schwarze und Caspische Meer stoßen; wo der See Maeotis in den Ocean mundet. Un der Grenze von Thina erscheint jährlich ein Wolk, unges

<sup>\*)</sup> hier werben die Felle durch pelles villosae überfest. Frank Chrestom, Sanscrit. I., p. 147.

<sup>\*\*)</sup> Deer - Skins. Ramajan I., p. 605.

<sup>\*\*\*)</sup> Peripl. p. 36, 37.

ftalt von Korper, mit breiten Gefichtern, und eingebrudten Nafen. Sie nennen sich Sefatae \*), und gleichen den Wilden. Sie kommen mit Weib und Kind, und tragen große Laffen in Matten, ben Weinreben abnlich. Dann bleiben fie an einem Orte zwischen ihren und This nas Grengen. hier begeben fie einige Zage lang ein Fest; indem fie auf ihren Matten ruben; und fehren bann in bas Innere ihres Landes gurud. Dann fommen die Bewohner von Thina; lesen ihre Matten auf; ziehen bie Salme beraus, den fogenannten Betel \*\*); schlagen die Blatter zusammen, indem fie Rugeln baraus madjen; und burdgiehen fie mit ben Fafern bes Salms. Es giebt aber breierlei Urten, ben großern, mittlern, und fleinern. So werben biese brei Urten verfertigt; und von benen, die dieß thun, nach Indien gebracht. Das aber weiter (über Thina) hinaufliegt, ift unerforschtes Land, fen es weil die Ralte und der heftige Frost bas Reisen erschweren; sen es weil die Gotter es so gewollt ha= ben." - Aus biefer Beschreibung geben folgende Schluffe flar hervor:

<sup>\*)</sup> Bei Ptolemaeus Befatae.

<sup>\*\*)</sup> Πέτρος. Den Indischen Namen wird man in dieser griechischen Form nicht verkennen. Der sonst gewöhnliche Name bes Betels in dem Periplus ist Matabathrum, μαλάβα-θρον; Vincent II., p. 735. so werden aber auch hier die fertigen Kügelchen genannt. Denn die Namen der drei Arten sind: Malabathrum hadrosphacrum; mesosphacrum; und microsphacrum. Es kann also teinem Zweiset unterliegen, daß von der Verserigung des Betels die Nede sey.

Erstlich: Die Waare wovon die Nede ist, ist durchs aus nicht zu verkennen, stånde auch der Name seldst nicht da; es ist der Betel d. i. die in das Betel Blatt gewickelte Areka-Nuß, die bekanntlich zum Kauen gebraucht wird. Sollte auch die Beschreibung der Versertigung desselben nicht ganz richtig seyn, so tressen doch die Hauptsfachen zu. Der Betel ist eine Art Psesser pslanze; die Frucht wächst auf Neben, deren Blatter um die Areka-Nuß gewickelt werden.

Zweitens: Die Wölkerschaft ber Sesaten gehört zu bem Stamm der Mogolen. Es ist unmöglich sie treffensber zu beschreiben, als hier geschehen ist. Sie sind Nosmaden; die des Handels wegen an die Grenze von Serika kommen; das Fest das sie seiern, ist, wie gewöhnslich, zugleich ein Markt. Sie sehen ihre mitgebrachten Waaren an die Serer ab; und diese befördern sie alsbann nach Indien.

Drittens: Jener Markt wird aber in einer nördlichen Gegend gehalten; benn Thina überhaupt hat schon eine so nordliche Lage, daß es an die, wegen ber Kalte nicht zu bereisenden, Lander stößt.

In diesem letzten Punct aber liegt die Schwierigs keit. Der Betel wächst nur in heißen Ländern, im diessseitigen und jenseitigen Indien, auf Malabar und in Arsrakan \*). Er kann also nicht aus dem sernen Norden nach Indien gebracht werden. Auch der Ausweg den

<sup>\*)</sup> So hatte auch der Af. schon oben p. 32. gang richtig bei Relkynda gefagt: das Malabathrum kame dahin aus ben innern Gegenden; namlich Malabar,

Vincent betritt, indem er ihn aus Arrakan durch Tartaren aus Tibet bringen laßt, führt meines Erachtens nicht zum Ziel \*). Der Verkasser bachte sich offenbar jenen Marktplat im hohen Norden; und die Sesaten als Einwohner von Mittel-Assen, unter gleicher Breite mit dem Schwarzen und Caspischen Meer; und zwar dem nordlichsten Theil des erstern, dem Maeotischen See.

Aber auch das sieht nicht zu leugnen, daß der Berfasser von diesen nördlichen Ländern, die er nicht selber
sah, sondern nur aus Hörensagen kannte, sehr verworrene Begriffe hatte. Sollten wir ihm also Unrecht thun,
und verstoßen wir gegen die Gesetze der Critik, wenn wir
annehmen, daß er zwei verschiedene Erzählungen mit einander verwechselt, und in einander verslochten habe; die
eine von jenem nördlichen Marktplatz und Verkehr; die

\*) Vincent II., p. 527. Unter ben Tartaren versteht Vinzent, Tartars of Lassa, oder Tibet. Aber die Tibetaner haben keineswegs die Mongolische Gesichtsbildung. Willford As. Res. IX. p. 60. giebt eine andere Erklärung, der zu Folge die Sesaten, die Bisaten, ein wandernder Stamm an der Grenze von Bengalen, sehn sollen, der von Körbeslechten lebt. Aber die Schwierigkeit wird dadurch nicht gehoben; da die Sesaten Arrians nicht in diese, sondern in viel nördslichere, Gegenden geseht werden. Ich kann daher meine Berzmuthung einer Bermischung oder Berwechselung zweier Erzählungen durch Arrian nicht ausgeben. Der Schlüssel zu dieser Berwechselung scheint mir auch nicht schwer zu sinden zu sehn. Er ist sehr wahrscheinlich in der Bertauschung der Namen Thina und Tzina zu suchen, wie China schon hei Gosmas Indopleustes heißt.

andere von dem Betel = Sandel, den er mit Unrecht da= hin versetzte? Ich nehme mir nicht heraus barüber zu entscheiden; aber daß die Sesatae nach bem Berfaffer ein nomatischer Mongolenstamm waren, bieß scheint mir eben so wenig zu bezweifeln, als daß man sie nach sei= ner Beschreibung in Mittel=Ufien, nicht aber im fubli= den Tibet, suchen muß. Waren sie vielleicht, wie wir nach Stamm und Wohnsit vermuthen muffen, ein Zweig von Herodot's Iffedonen, die wir als nomadisches San= delsvolk oben \*) haben kennen lernen, so klart sich da= burch jener Handelsverkehr durch Mittelasien zugleich auf; und es ware nicht mehr zweifelhaft, daß eine Rette von Handelsvolkern von China aus nach Indien nicht weniger als nach bem Schwarzen Meer fich ausbehnte. Daß wir aber berechtigt find jene Nachrichten bes Periplus nicht blos von feiner Zeit zu verstehen, daß fie in viel fruhere Zeiten hinaufgeben, dieß wird man nicht bezweifeln konnen. Der Gebrauch bes Betels ift ein als ter einheimischer Gebrauch in Indien. Jener nordliche Werkehr Indiens aber überhaupt fand mit bem Alleran= brinischen burchaus in gar feiner Berbindung; und fonnte alfo auch nicht erft die Folge davon fenn.

Die zweite Richtung des Indischen Handels ging nach Often, d. i. nach der jenseitigen Halbinsel, den Ländern Ava, Pegu, und Malakka. Zwar kommen diese Länder nicht unter diesen Namen bei den Indern vor; aber Unga, dessen mächtigen Rajah der Ramajan erwähnt \*\*), soll nach der einstimmigen Erklärung der

<sup>\*)</sup> S. Th. II. 313.

<sup>\*\*)</sup> Ramajan I, p. 159.

## Bruchftucke aus ber altern Gefch. Indiens. 361

Pandits Ava senn \*); und Namala wird burch Malakka erklart \*\*). Der Verkehr mit diesen gandern konnte nur Seehandel fenn; aber es bedurfte bagu nur ber leichten Schifffahrt über ben Golf von Bengalen. Daß bieje zur Beit bes Periplus fatt fand, geht aus bemfelben klar hervor, da an der Ruste Roromandel selbst der Plat angegeben wird, von dem aus man hinuber nach Chruse schiffte \*\*\*). Dieser Name, ber bei Ptolemaus unstreitig Malakka bezeichnet +), scheint in dem Periplus überhaupt die jenseitige Halbinsel zu umfassen. Wie weit indes jene Verbindung schon über die Zeiten bes Periplus hinausging, lagt sich nicht mit Gewißheit bestimmen. Reine Waaren werden erwähnt, welche mit Sicherheit dahin beuteten; wenn man nicht bas Gold bagu rechnen will, von beffen Menge die Halbinfel bei ben Griechen ben Ramen Chruse erhielt; ein Beweiß, daß es ein Gegenstand ber Ausfuhr war. Wahrscheinlich ift aber bas bobere Alter diefer Berbindung allerdings auch noch aus andern Grunden. Denn erfilich: in Inbien felber wurden die Schiffe gebaut, mit denen man sowohl die Kuste von Koromandel befuhr, als auch nach bem Ganges, und nach ber jenseitigen Salbinfel hinuber ging. Sie wurden nach ihrer Große mit verschiedenen Namen belegt ++). Dieß beweiset, daß es ein alter ein=

<sup>\*)</sup> Ramajan I, p. 119. ct ib. Not.

<sup>\*\*)</sup> Wilford in As. Res. VIII, p. 302.

<sup>\*\*\*)</sup> Peripl. p. 34.

<sup>+)</sup> Man sehe Mannert V, G. 242 fg.

<sup>11)</sup> Peripl. I. c. Die fleinere Urt, beren Riel nur aus Gi-

heimischer Sandel war; ben nicht erft etwa ber Berkehr mit ben Griechen erzeugte. Dann aber fprechen bafur bie Sandelshafen und Sandelsplate, welche bie Rufte Koromandel von uralten Zeiten ber befag. Mafulipatam mit seinen Webereien, fo wie ben Sandelsplat Ganges, oberhalb ber Mundung biefes Stroms, haben wir bereits aus bem Periplus fennen lernen; und wenn diese, wiewohl Niemand es bezweifeln wird, schon um vieles alter waren, sollten es nicht auch die bortige Schifffahrt, und ber bortige Verkehr gewesen fenn? Die Rufte Roromandel, besonders die fubliche Balfte, ift bei Ptolemaus mit einer ganzen Reihe von Emporien befest. Und so fallt hier auch vielleicht ein Lichtstrahl auf die oben beschriebenen Ruinen der Wunderstadt Ma= valipuram \*). Sie heißt noch im Zeitalter bes Pto-Iemaus, - wenn wir fein Maliarva, ber Lage gemäß, bafür annehmen wollen, - eine Sandelsstadt; und

nem Balken bestand, (μονόξυλα) womit man tångst ber Kuste von Koromandel schiffte, hießen Sangara; bie größere, womit man nach Malakka ging, Colandiophonta. Der leste Name scheint zusammengesest. Sollten sie Malaisschen Ursprungs senn? Dann ware zugleich damit dargethan, was ich kaum bezweisele, daß jene Schissfahrt durch die Malaien getrieben ward. In Mars den's Malaisschem Wörterbuch habe ich zwar nicht diese (was kaum zu erwarten steht, da es Benennungen aus der Schissersprache sind;) aber wohl ähnliche Wörter gefunden, die meine Vermuthung bestätigen können.

<sup>\*)</sup> S. oben S. 53.

bie Größe und Pracht ihrer Anlagen bestätigt bieß. In welchem Sinn sie aber Handelsstadt, und große Handelsstadt, seyn konnte, deutet ihre Lage an. War sie einst, in unbekannten Jahrhunderten, der Hauptplat des Zwischenhandels zwischen dem jenseitigen und diesseitigen Indien, so wie in spätern Zeitaltern es Maslakka war, so ist dadurch ihr Glanz auch hinreichend erklärt.

Dasselbe gilt von dem benachbarten Centon. Durch bie Begleiter Alexanders kam der Ruf von Taprobane, als der ersten der Indischen Inseln, und ihren Perlenssischereien, nach Europa. Er stieg mit dem Fortgange der Zeit. Bei Ptolemäus sind ihre Kusten mit Hanzdelshäsen beseht \*); und wenn wir es auch nicht was gen, die genaue Kunde, die er nicht blos von ihnen, sondern auch von dem Innern der Insel hatte, aus Phonicischen Quellen abzuleiten, so zeigen doch die gewaltigen Monumente, die sich noch auf ihr sinden, daß es eine Zeit gegeben haben muß, wie es nach Cosmas noch im sechsten Jahrhundert unserer Zeitrechnung gewiß der Fall war \*\*), wo diese Insel der Mittelpuntt des

<sup>\*)</sup> Ptol. VII. C. 12.

<sup>\*\*)</sup> Cosmas indicopleustes ap. Montsaucon Bibl. Patr. II, p. 336. Die Stelle ift zu wichtig für Ceylon und ben alten Indischen handel, als daß ich sie nicht hieher sehen sollte. "Taprobane, bei den Indern Selandiv, ist eine große Insel im Indischen Decan, wo der hnacinthe Stein (Rubin) gefunden wird; jenseit des Pfesserlandes (Malabar). Undere kteine Inseln in zahlloser Menge liegen in der Nahe, (die Malebien). Auf der Insel herrschen zwei Könige; der eine hat das hnacinthene (Edelstein) Land, (das innere Bergland);

Indischen Sandels mar, wozu die Natur selbst burch ihre Lage und ihre vortrefflichen Safen sie bestimmte.

der andere die Rufte, mit den Safen und Sandelsplagen. Mus gang Indien, Perfien und Methiopien, benen fie in ber Mitte liegt, kommen eine Menge Schiffe babin, fo wie fie aud beren aussendet. Mus bem Binnenlande, wie aus China (τζινιτζα) und andern Sandelsftabten bekommt fie Ceide, Mloë, Magelein, und andere Produtte, und ichickt fie auswarts nad Malabar, (Mala), wo ber Pfeffer wachst; und Calliene, wo der Staht und bie Gewander herkommen; benn auch dieß ist ein großer Handelshafen. So auch nach Sind, an der Grenze Indiens, mo der Mojchus und Biber: geil herkommt; und nach Persien, Jemen, und Abulc. Und aus allen diesen Plagen bekommt sie die Produkte, und Schickt fie wieder in bas Innere, mit ihren eigenen. Go ift also Selandiv ein großer Sandelsplas, ber, in ber Mitte Indiens gelegen, aus allen Safen Baaren empfangt, und fie allen fchickt." Mus biefer Stelle ift alfo flar, bag Cen= Ion um 500 unferer Zeitrechnung ber Hauptplat bes Indi= fchen Zwischenhandels war. Daffelbe war fie auch gewiß um 300 Sahr früher im Beitalter bes Ptolemaus, wie aus feinen Nachrichten hervorgeht. Nicht weniger war fie es aber auch im Zeitalter bes R. Claudius, nach Plinius Rach= richten; Hist. Piat. VI, 24. Mus feinem Bericht erhellet aber aud, indem er fich auf die Rachrichten der Alten beruft (prisci memorant;) b. i. ber Alexandrinischen Schrift: fteller, und auch der Begleiter Alexanders, "burch die zuerft ber Ruf von Taprobane, das es eine Insel fen, nach Euro= pa verbreitet worden"; daß fowohl im Zeitalter ber Ptole= maer, als auch schon Alexanders, Centon biese Wichtigkeit gehabt hatte. Und wenn wir fie ihr benn auch nur noch um

Die Wefffuste der biesseitigen Salbinsel enthielt in ben Zeiten bes Periplus eine Reihe von Safen, von benen Barngaga in dem nordlichen, und Mugiris nebst Relkunda in dem sudlichen Theil, die wichtigften Das erste ift das, seit wenigen Jahren unter Brittische Herrschaft gekommene, Beroach; beffen Glanz in spåtern Zeiten durch bas benachbarte Surate verdun= kelt wurde; Muziris in Limprika findet man in Manga= lore, Melkynda in Reliceram wieder \*). Helter als diese, wenigstens traf es Alexander schon als bedeutenden Plat. scheint Pattala, nach ben Aufflarungen von Pottin= ger, nicht, wie man sonst glaubte, Tatta, sondern

etwa anderthalb Sahrhunderte fruher (was wohl Niemand unwahrscheintich finden fann,) beilegen wollen, so kommen wir schon auf hiftorischem Wege zu bem Resultat, bag Centon von etwa 500 vor Chrifto, bis 500 nach Chrifto, also ein volles Sahrtaufend hindurch, wozu es feine Lage zu bestim= men scheint, ber große Markt bes Indischen Zwischenhandels von Abule an ber Rufte Afrifa's, Jemen, Malabar, und bem jenseitigen Indien bis nach China mar. Dagegen er= fcheint in der Indischen Mythologie, und den alteften Epopeen, Centon nicht in biefer Geftalt; fonbern als bas Fa= belland; und bas hobe Alter von diefen erhalt auch badurch wieder eine Beftatigung. - Ueber bie noch vorhandenen alten Denkmabler auf Cenlon febe man vor Allen Bertolacci view of the agricultural, commercial and financial interest of Cevlou, Lond, 1817. Besonders über Die Ruinen von Mandotta, und die Riefenteiche, bort, und in der Gegend von Trinkemale.

\*) Man febe die Charte von Bincent. Die Beftimmungen von Mannert weichen etwas ab.

vielmehr das jetige Hydrabat \*); in dem Delta des Indus gelegen, unter 25° N. B., gewesen zu seyn. Wenn Pattala, wie man will, im Sanstrit Handelstadt heißt, so beweiset es die uralte Schiffsahrt, den Indus herunzter; daß aber nicht weniger eine lebhaste Schiffsahrt von Pattala nach Vemen statt fand, bezeugt, schon um drei Sahrhunderte früher, Ugatharchides \*\*). Bon den übrigen ses mir erlaubt noch Kalliena, das neue Gallian, zu bemerken, gleich gegen Bombay und den Inseln Salsette und Elephante über; zum Beweis, daß auch in der Nähe die ser Heiligthümer der Handel einst seinen Sitz ausgeschlagen hatte. Es wird ausdrücklich ein vormals bedeutender Handelsplatz genannt, der aber durch einen König Sandanes seine Wichtigkeit verlohren habe \*\*\*).

Von diesen und andern Plager nun ward der Inbische Handel nach Westen getrieben. Daß es voreilig
seyn wurde den blühenden Zustand desselben, wie ihn der
Periplus beschreibt, auf frühere Zeitalter übertragen zu
wollen, ist bereits oben bemerkt; aber dieß gilt nur von
dem unmittelbaren Verkehr Indiens mit Aegypten;
der erst unter der Römischen Herrschaft den Umsang erhielt, den er selbst unter den Ptolemäern noch nicht gehabt hatte. Daß aber unabhängig von diesem eine uralte Verbindung zwischen Indien und Arabien statt gefunden hatte, und mittelbar durch den Zwischenhandel

<sup>\*)</sup> B. I. S. 362.

<sup>\*\*)</sup> Geogr. Min. I, p. 66.

<sup>\*\*\*)</sup> Peripl. p. 30.

alsbann nicht weniger mit ben Sandelsplaten am Ril. wie am Euphrat und Tigris, bieß habe ich großentheits schon in den Untersuchungen über die Phonicier und Babylonier bargethan; und wird in benen über die Meanpter und Aethiopier noch deutlicher werden. Dhne bas schon Gesagte zu wiederholen, oder bem am lettern Orte erft gu Sagenden vorzugreifen, febe ich nur bier bingu, baß nicht blos Arabien die Produkte Indiens bezog; fondern auch Indien die Produkte Urabiens. Der Beihrauch gebort biefem Lande als eigenthumlicher Sandelsartifel, wenn er auch jum Theil aus Ufrifa bort eingeführt ward. Wie allgemein ber Gebrauch bes Beihrauch's in Indien war, ift oben gezeigt; Indien erhielt ihn aber nach bem ausbrucklichen Zeugniß bes Periplus aus Urabien \*); und hat ihn gewiß von jeher von dort erhalten, von woher auch die übrige Welt ihn erhielt.

Uber außer dieser Berbindung Indiens mit Urabien, giebt uns der Periplus noch von einer andern nicht weniger merkwurdigen mit der gegenüber liegenden Kuste von Ufrika, die wir unter der allgemeinen Benennung von Zanguebar, d. i. der schwarzen oder Kaffernkuste, begreisen, Nachricht. Nachdem er nämlich die Handelspläße bis zu dem südlichsten ihm bekannten, dem

<sup>\*)</sup> Peripl. p. 18. Der Hauptplat bes Meihrauchlanbels an ber Arabischen Kuste war Mocha. Dahin kamen bie Schiffe aus Barngaza und Limprika, und tauschten gegen Baum-wollzeuge zc. ben Weihrauch von ben Beamten bes Königs ein. Der Weihrauchhanbel war, wie es scheint, in Mocha ein Monopol bes Hoses.

Vorgebirge Mhapta, jest Delgado \*), aufgezählt, und ben Handel dahin von Alegnyten aus geschildert hat, fest er hinzu \*\*): "Auch werden aus den innern Platen von Uriake (Concan) und von Barngaga in eben diese jensei= tigen Safen regelmäßig eingeführt bie bortigen Erzeug= niffe: Getreide, Reis, Butter \*\*\*), Del aus Gefamum, grobere und feinere Baumwollenzeuge, und ber Honig aus Rohr, ben man Zucker nennt. Einige Schiffe find ausdrucklich bahin bestimmt; andere treiben biefen Sandel nur gelegentlich, und im Borbeifahren." Es fallt in die Augen, daß biefe Schifffahrt mit dem Griechisch = Indischen Sandel gar nicht zusammen bing; sondern vielmehr fur fich bestand; und eben beshalb ohne Zweifel eine viel altere Schifffahrt war. Aus ber Folge wird auch klar, daß es Araber und Arabische Schiffe waren, welche diese Kuste befuhren, weil dieselbe zwar unter mehrere kleine Hauptlinge getheilt, diese aber wie= ber von Arabischen Fürsten abhängig waren †). Es war aber, fagt Arrian, eine regelmaßig eingerichtete

<sup>\*)</sup> Unter 10° S. B. Man sche die Charte bei Vincent T. II, p. 121.

<sup>\*\*)</sup> Peripl. p. S.

<sup>\*\*\*)</sup> Ghec, ausgelassen Butter, unentbehrlich in Indien bei den Opfern und Speisen. Diese kennt auch Ctesias. Sein Del aus Milch, Ind. c. 22., ift nichts anders. So ist es mit mehrerem, was man bei diesem Schriftsteller für ungereimte Mährchen erklart. Seine Hundsköpfe 3. B. scheinen die Parias, oder eine andere unreine Naste, zu feyn.

<sup>†)</sup> Peripl; p. 10. 18.

Schifffahrt; welches in jenen Meeren auf nichts anders beuten kann, als daß sie mit den Monsuns geschah. So haben wir also hier den deutlichen Beweis von einem durch Araber unterhaltenen uralten Seehandel zwischen Indien und der gegenüber liegenden Afrikanischen Küste; wir sehen, wie und durch wen Indische Produkte nach Afrika kamen; wenn gleich eine ungleich stärkere Sinsuhr derselben noch durch den Zwischenhandel im glücklichen Arabien mag statt gefunden haben. "Hier war", sagt der Periplus, "Muza, (das jetzige Moccha,) ganz bewohnt von Arabern, die Schiffer und Seeleute waren, und welche jenseits in Barngaza den Handel mit den eigenen Erzeugnissen ihres Landes trieben" \*).

Befrembend ist es, unter diesen in dem Periplus das Gold nicht erwähnt zu sinden. Die Ostkuste von Afrika enthält in dem südlichen Theile die Goldlander; und wenn wir in den folgenden Zeiten sehen, daß der Austausch des Afrikanischen Goldes gegen die Gewürze und Gewebe Indiens seinen regelmäßigen Gang hatte; so entsteht von selbst die Frage, sobald wir wahrnehmen, daß ähnliche Einrichtungen und Berhältnisse auf dem Indischen Meer bereits statt kanden wie nachmals, ob dieser Umsatz nicht auch bereits in ein höheres Alter hinzussseles Zu der Zeit des Periplus gingen die Nieder-lassungen, oder wenigstens die Herrschaft, der Araber an der Istsuse Assistan ber Istsuse Assistan seiten schon auf Geylon einheimisch

<sup>\*)</sup> Peripl. p. 12.

<sup>\*\*)</sup> Peripl. p. 10.

waren; und ihren Rultus bort eingeführt hatten #). Es ist erwiesen, daß sie das Indische Meer befuhren; follten sie auf die Waare nicht geachtet haben, welche die Gewinnsucht immer am ersten rege macht? Allerdings fehlt es uns an einem bestimmten Zeugniß ber unmittel= baren Sandelsverbindung zwischen Indien und Dft-Ufrika. Will man indeß die Fahrten nach Ophir nicht auf Demen beschranken, sondern, wie ich es fur wahr= scheinlich halte, bis auf die Ofikufte von Ufrika ausdeh= nen, so haben wir ben Beweis, bag bie Golblander Ufrifa's bereits in Salomo's Zeiten nicht unbekannt wa= ren, und die Bewohner von Demen fich burch fie berei= cherten. Auf diese Beise konnten fie, wenn nicht unmit= telbar, boch mittelbar nach Indien gelangen; und die Reichthumer, welche biefes Land an Gold befaß, flaren sich auch badurch wieder auf.

Wie man aber auch hierüber benken mag; (benn ich gebe dieß für nicht mehr als wahrscheinliche Vermuthung;) so bleibt darum die frühere Beschiffung bes Indischen Oceans, und der Verkehr der Bolker, welche seine User bewohnten, im Ganzen nicht minder gewiß. Ihn beweiset unwiderleglich der Verbrauch der Indischen Produkte in der westlichen Welt; d. i. in Uezgypten und dem westlichen Usien; und eben so erwiesen ist es, daß von uralten Zeiten her die Araber die Zwisschenhändler waren, welche als Seefahrer des Verkehrs der Völker um das Indische Meer sich bemächtigt hatten; wie sie ihn ungestört auch nachmals bis auf die Portuzgiessischen Entdeckungen behielten.

<sup>\*)</sup> Plin. VI, 24.

## Brudftude aus der altern Wefch. Indiens. 371

Die bisherigen Untersuchungen, indem fie auf Ufrika deuten, führen von selbst auf einen Dunkt, den ich bis auf das Ende bieses Bandes verschoben habe; ba er gewiffer maßen ben Uebergang von Ufien nach Ufrika grundet: die Verwandtschaft, welche zwischen den Indern und den Megnptern statt fand. Unter dem Musbruck Verwandtschaft will ich aber blos die Aehnlichkeit beider Wolker verstanden wissen. Es ist keineswegs meine Abficht, die Abstammung bes einen von dem andern zu. behaupten. Wenn ich neben der vielfachen Aehnlichkeit auch nicht minder die Verschiedenheiten beider werde dar= gelegt haben, so soll es dem Leser überlassen bleiben, ob biefe Bergleichung zu bem Schluß einer Abstammung bes einen von dem andern führt, ober nicht? Wenn ich hier aber von diefen Bolfern spreche, fo bemerke ich im voraus, daß ich darunter nur die hohern Rlaffen, ober Kaften, bes einen wie des andern verstehe, welche burch das größere Interesse, daß sie durch ihre Bildung einfloßen, mit Recht fur bas Bolk felber genommen wer= ben mogen.

Viele und merkwürdige Achnlichkeiten drängen sich allerdings hier dem Beobachter auf. Zuerst schon in dem physischen, in der Farbe, und in der Form des Kopfs. Die hellere Farbe der höhern Kasten in Indien ist oben bemerkt worden; daß es in Aegypten nicht anders war, geht schon aus den noch übrigen Malereien dieser Nation hervor; und wird im folgenden Theile mit unwiders sprechlichen Gründen dargethan werden. Aber auch die Form des Kopfs. Aus der Sammlung des Hrn. Hofzrath Blumenbach liegt der Schädel einer Mumie und

eines Bengalesen vor mir. Man kann nichts ahnlicheres in Rucksicht ber Form und bes Baues der festen Theile sehen. Der Besicher selber erklart sie fur die ahnlichsten in seiner zahlreichen Sammlung.

Aber gewiß nicht geringer, und noch um vieles mannigfaltiger, find die Aehnlichkeiten, welche sich in Rucksicht der Verfassung, des Kultus, der Kunst, der Lebensart und der Sitten darbieten.

Die Verfassung der Alt=Indischen und Alt = Aegyp=
tischen Staaten trägt offenbar denselben Charakter. Die
dortigen Staaten sind Priesterstaaten. Die Gesetzebung mit
allen wissenschaftlichen Kenntnissen ist in den Händen einer Priesterkaste, oder eines Priesterstamms, der die Könige
beschränkt; die nicht aus seiner Mitte, sondern aus
der Kriegerkaste genommen werden. Der Hof dieser
Könige hat dieselbe Form. Ihre Macht und ihre Ges
schäfte sind dieselben, so wie ihre Umgebungen sich
ähnlich sind.

Die Entstehung ber Staaten und die Verbreitung der politischen Kultur scheint einen gleichen Gang genommen zu haben. Auch Aegypten enthielt ursprünglich mehrere kleine Staaten; die, bei der Beschränktheit des Maums, sich nur leichter und dauernder zu Einem großen Reiche vereinigen konnten, als dieses in Indien leicht möglich war, wo die Natur durch Gebirge, Wüsten und Ströme, dieser Vereinigung kast unüberwindliche Hindernisse in den Weg gelegt hat.

Die ganze Verfassung ruhte in beiden Kandern auf einer Kasteneintheilung; die, in den hohern Kasten sich gleich, nur in den niedern bie Verschieden= heit zeigt, welche bas Lokal herbeiführen mußte. Unreine Kasten werben in Aegypten wie in Indien von den
reinen unterschieden. Die Priesterkasten in beiden Landern haben eine vielsache Aehnlichkeit. Ihre Besitzungen
und ihre Nechte sind dieselbigen; ihre Lebensart ist an
ein ähnliches Nitual geknüpft; ihre Trachten, ihre
baumwollenen Kleider, sind sich gleich. Sie sind
verheirathet; aber es giebt darum doch keine Priesterinnen. Sie haben heilige Schriften, deren Lesung nur
ihnen erlaubt ist. Sie gründen ihre Herrschaft auf dieselben Mittel nicht blos als Priester, sondern zugleich
als Ustrologen, Aerzte, Richter u. s. w. Also überhaupt
auf ihre Kenntnisse.

Die Kriegerkasten scheinen gleichfalls in beiben Lansbern große Aehnlichkeit gehabt zu haben; nur daß sie in Aegypten machtiger blieb als in Indien; und doch fand sie sich auch dort gemüßigt, endlich auszuwandern. Ihre Kleidung, ihre Rustung scheinen sich ahnlich gewesen zu seyn \*). Sie hatten Streitwagen, aber keine Reiterei; nur der Gebrauch der Elephanten im Kriege ging den Aegyptern ab.

Die niedern Kasten werben sich in allen folden Staaten nach ortlichen Umständen und Berhaltnissen bil-

<sup>\*)</sup> Man vergleiche die Abbitbung zweier Ketris nach einem Indischen Gemälde bei v. Dalberg: Ueber die Musik der Inder Tab. II. mit den vielen Abbitdungen der Aegyptischen Arieger in der Description d'Egypte. Merkwürdig ist es, daß der Kopfpuß jener beiden Ketris derfelbe ist, wie er bei den Indischen Kriegern in der Deseript. d'Egypte Vol. II, Pl. 10. erblickt wird. S. Ih. II,
S. 820.

den. Landeigenihum fand ursprünglich in den Aegyptisschen Staaten so gut wie in den Indischen statt. Tosseph benutzte eine Hungersnoth dazu, das Landeigensthum in dem Staat Aegyptens, wo er lebte, von den Besitzern auf den König übertragen zu lassen.

Die Frage: ob die Aegyptischen Gottheiten von den Indischen herstammen? muß ich den Forschern der Resligionsgeschichte überlassen zu beantworten. Ueber Wahrscheinlichkeiten wird man hier schwerlich hinausgehen können. Daß bei gewissen Aegyptischen Gottheiten dieselben Ideen zum Grunde liegen, wie bei gewissen Indischen, steht nicht zu leugnen; aber daraus folgt noch nicht, daß das eine Volk sie dem andern gegeben habe. Der Dienst des Lingam war in Aegypten so gut wie in Indien einheimisch; aber konnte nicht jedes Volk ihn für sich eingeführt und erfunden haben?

Auffallend aber sind die vielen Aehnlichkeiten, die in dem außern Kultus sich zeigen. Der Kultus ist an gewisse Heiligthumer und an gewisse Platze gebunden. Opfer, blutige und unblutige, sind Vorschriften der Re-ligion bei beiden Volkern. Sie waren es indeß auch bei andern. Die Religion verlangt Wallfahrten; daher die zahllosen Versammlungen bei den Festen. Diese sind mit Bußungen, ja mit Ausopferungen, verbunden. Nicht blos das Baden in dem Fluß, sondern auch das Ertrinsten in demselben, giebt die Heiligkeit \*). Die Processionen sind sich in einigen Stücken ahnlich. Die Götterbilder werden nicht blos getragen, sondern auf unges heuern Gerüsten auf vierrädrigen Wagen von einem

<sup>\*)</sup> Herod, II, 90.

Tempel zum andern gefahren \*). Der Thierdienst sinbet sich in beiden Ländern; ist aber doch in Indien nicht
so allgemein, und nicht so ausgebildet worden, wie in Uegypten. Man verehrt zwar den Stier Nundi so gut
in Indien, wie den Apis in Aegypten; und die Kuh ist
in beiden Ländern ein heiliges Thier; und darf am Nil
so weig geopsert werden \*\*) wie am Ganges. Aber
von einem Kultus, der andern Thierarten erwiesen sen,
hören wir doch in Indien nichts; und die ganze Vorstellung von der Thierwelt war auch hier, wie aus dem
Obigen zur Genüge erhellt, ganz anders als in
Uegypten.

Die Vorstellungen von den Schicksalen nach dem Tode sind bei beiden Nationen fast dieselben. Die Priessterlehre nimmt die Seelenwanderung an. In dem Volksglauben herrscht eine gleiche Vorstellung des Hades. Ja selbst das berühmte Legyptische Todtengericht sindet sich bei den Indern mit wahrhaft überraschender Uehnslichkeit wieder \*\*\*).

Die Kunst hat bei beiben Bolfern im Ganzen offenbar einen ahnlichen Gang genommen. Die Baukunst war die vorherrschende Kunst, der die Skulptur und die Mahlerei bei beiden Nationen nur als Gefährtinnen dien-

<sup>\*)</sup> Herod. II, 63. G. oben G. 76.

<sup>\*\*)</sup> Herod. 11, 18.

<sup>\*\*\*)</sup> Man sehe Polier II. p. 426. Samray, der Tobtenrichter, hat auch hier zwei Gehülsen, von denen der eine die guten, der andere die bosen Handlungen aufzählt. Die Achnlichteit ist in der That so groß, daß man die erst seit kurzem bekannt gewordenen Abbildungen der Aegyptischen Todlenzerichte saft ganz darnach erklären konnte.

ten. Legyptische Baukunft ift freilich keineswegs genau dieselbe mit der Indischen Baufunft; aber ein gleicher Bang scheint bei beiben boch nicht zu verkennen. Die Indische ging offenbar hervor aus Grottenanlagen. Ginen ahnlichen Charafter tragt auch die Alegyptische. Die innere Einrichtung ber großen Tempel, die Theile, woraus fie bestehen, die Saulenhallen mit flachen Dadern, von einem Balbe von Caulen gestütt, bie Pyra= midenform der großen Eingange, oder Polonen, erinnern unwillführlich die Beschauer der einen an die andern \*). In den Verzierungen herrscht derselbe Geschmack und bieselbe Berfahrungsart. Koloffalische Gebilbe von Gottern und Thieren; Reliefs an ben mit Stucko uberzoge= nen Banden; und biefe wieder mit Farben angestri= chen \*\*); die Gingange ber Beiligthumer bei festlichen Gelegenheiten mit Flaggen geschmuckt \*\*\*); bieß Alles fieht man in Indien; wie man es in dem aften Megyp= ten fah. Aber auch allerdings wieder Verschiedenheiten! Mur ber Charafter ber Runft war im Gangen in bei= ben Landern berfelbe. Die weitere Ausbildung tragt in dem Einen wie in dem Undern den Stempel des Loka-Ien. Die Verzierungen der Rapitale z. B. find in bei= ben Landern von einheimischen Pflanzen bergenommen. Dazu kam noch ein anderer fehr wichtiger Unterschieb. Die Grotten waren in Indien, wo man die Leichnahme

<sup>\*)</sup> G. oben G. 71. in Bergleichung mit ben Untersuchungen über die Megypter.

<sup>\*\*)</sup> As. Res. VI, p. 389.

<sup>\*\*\*)</sup> Ramajan III. p. 209. 212. in Bergleichung mit ber Ditelvignette von Ih. II. B. II.

verbrennt, die Wohnungen ber Lebenden; in Megnpten, wo man Alles aufbot fie zu erhalten, bie Wohnungen ber Tobten. Welchen Ginfluß bieß auf die Kunft haben mußte, wird erft unten bei ben Untersuchungen über bie Megnpter beutlicher werben. Efulptur und Mahlerei scheinen bei beiben Bolfern ungefahr biefelbe Stuffe erstiegen zu haben. Beide unternahmen es, in dem Relief große Compositionen barzustellen; und vielleicht übertrafen die Aegypter barin noch die Inder. Die Malerei blieb bei beiden ohne Farbenmischung und ohne Verspektive.

Beide Bolfer hatten Litteratur; aber bie Megnpter. fo viel wir wissen, keine so reiche, am wenigsten eine fo reiche poetische Litteratur, wie die Inder. Ihnen fehlte. wie es scheint, das Epos, an dem die Bolksbildung ber Indischen Nation in einem so hoben Grade bing. Wie hatte auch in bem engen Rilthale, auf beiben Seiten eingeschlossen von Buften, eine Poefie gedeihen konnen, wie in ber uppigen Indischen Welt? Ihnen fehlten, fo viel wir miffen, alle andern großern Dichtungsarten. Und wenn sie auch an den, dem Hermes beigelegten Buchern beilige Schriften hatten, fo scheinen biese boch nicht in gleichem Grade wie die Bedas tie Quelle ber Priefterreligion gewesen zu senn. Die Geschichtekunde, ohne feste Chronologie, beschränkte sich in beiden gantern auf Gefdlechteregifter von Ronigen, und Sagen von ben Unternehmungen Ginzelner berfelben. Aber die Megny= tifche bing weit mehr an Monumenten als die Indische.

Alber bie größte Berfchiedenheit beiber Bolfer erscheint in ihrer Schreibfunft. Die Megupter hatten ihre Bierogluphen; bei ben Indern zeigt fich von ihnen feine Spur. Sie haben, so viel wir wissen, nur Buchstabensschrift gehabt. Die Aegypter hatten diese zwar auch; die Anwendung derselben konnte aber bei ihrer so viel beschränktern Litteratur nicht so umfassend werden, wie bei den Indern. Welchen Einfluß hat aber nicht die Hieroglyphe nicht blos auf die Litteratur, sondern auf die ganze Ausbildung, sowohl die wissenschaftliche, (man denke nur an die Astronomie), als auf die religiöse und den Kultuß bei den Aegyptern gehabt? Stånden Indissenschaftliche, als einige neuere Forscher es anzunehmen geneigt sind, — hätten die Bedas in Aegypten, hätten die Hieroglyphen in Indien fremd und unbekannt bleiben können?

In ber Lebensart und ben Sitten beiber Bolfer herrscht die Uebereinstimmung, welche bei ber Berschiedenheit der sie umgebenden Welt darin herrschen konnte. . Uckerban war die Hauptbeschäftigung von beiden. Die Hauptprodukte bes Uckerbaus, Weigen und Reis, find bieselben. Beide verbanden bamit einen Kunstfleiß, wozu andere Erzeugnisse ihres Landes, vor Allen die Baum= wolle, fie gleichsam aufzufordern schienen. Webereien, bei beiden mehr bas Geschaft ber Manner wie ber Beiber, steigen auch bei beiden in ein hohes Alterthum hinauf. Der einfache Aegnptische Weberstuhl ist derselbe wie ber Indische; so wie der Alt = Aegyptische Pflug, wie wir ihn jest auf den Denkmahlern der Thebais abgebildet sehen, bem Indischen ahnlich erscheint. Die hausliche Gesellschaft hatte bei beiden Bolfern dieselbe Ginrichtung. Polygamie war erlaubt, wenn fie gleich beghalb nicht

allgemein war; und so mußten auch so viele ihrer Gesete, die damit in Berbindung ftanden, fich ahnlich bleiben.

Diese vergleichenden Umriffe beider Bolfer geben bem Lefer Stoff zu manchen Betrachtungen, und muß= ten vorangeschickt werden, ehe wir den Boden von Ufri= fa betreten. Fern fei es von uns hier unfern Gefichts= freis im voraus beschranten, und eine Ubstammung der Aegypter von den Indern behaupten zu wollen. Ich glaube baran feineswegs. Aber wenn ber uralte Berfehr ber Bolfer ber fublichen Welt aus bem Bisherigen schon erwiesen ift, und aus der Folge noch deutlicher werden wird, so hat doch auch die Meinung nichts Un= wahrscheinliches, sondern ist vielmehr gang der Indischen Sitte gemäß, baß Indische Kolonisten, Familien von Banianen, nach Ufrika hinuber gegangen fenen, und ih= ren Kunstfleiß, vielleicht auch ihren Kultus, mit fich ae= bracht haben. Die Einwendung, daß die Inder fein feefahrendes Volk gewesen sein, beweifet bagegen nichts. Die Alegupter waren dieß noch weniger, und doch wissen wir, daß Kolonien von ihnen nach Kreta und nach Griechenland gingen. So gut wie fie biefes mahrschein= lich in Phonicischen Schiffen thaten, konnten es bie Inber in Arabischen. Welches Gewicht man auch auf bie Indische Sage, und auf bas ausbruckliche Zeugniß bes Eusebius legen will \*), welche die Einwanderungen vom Indus nach Aegypten bestätigen, fo liegt wenigstens in ber Sache selbst nichts Unwahrscheinliches; ba bie Gewinnsucht bazu reigen mußte. Wie hatte überhaupt auch ein so volfreiches, und in einzelnen Theilen so leicht

<sup>\*)</sup> Man febe Marsham Chronicon p. 335.

übervolkertes, Land wie Indien ohne die Aussendung von Kolonien bleiben konnen; hatten auch nicht innere Sturme, — man braucht nur an die Verdrängung der Un= hanger des Buddazu erinnern, — diese herbeiführen mussen.

Ware aber auch eine Abstammung der Aegypter von den Indern historisch erwiesen \*), was sie nicht ist, und schwerlich je seyn wird, so ware damit der eigenthümliche Gang der Aegyptischen Kultur keineswegs geleugnet. Nur der Keim ware herübergebracht worden, der in einem andern Boden und unter einem andern Himmel sich anders entsalten mußte, als in dem Indischen. Denn nie vergesse es der Leser, daß hier von dem Zeitraum nicht von Einem, sondern von vielen Jahrhunderten die Mede ist. Auch aus Aegypten wurden solche Keime wieder nach Griechenland verpflanzt; und wie ganz anders waren die Früchte, die sie hier trugen, als an den Usern des Nils?

Nicht mit beschränktem, sondern unbefangenem Blick, verlassen wir also Asien, um die Erscheinungen zu würsdigen, welche für Staatenbildung und Wölkerverkehr uns Afrika darbieten wird. Sollte es uns gelingen, auch hier einheimisch zu werden, wie wir es in Asien zu werden versuchten, so wird auch der Nebel, der über ihm ruht, sich zerstreuen; und neue und belehrende Aussichten werden sich unserm Auge darbieten!

<sup>\*)</sup> Man kann nicht annehmen umgekehrt ber Inder von ben Aegyptern. Daß die Indische Kultur in den Gangeständern aufblühte, glaube ich erwiesen zu haben. Uegyptische Kolonien konnten aber nicht sich am Ganges niederlassen. Ihre Wohnsie wären auf der Küste Malabar gewesen.

# Beilagen.



Ueber die Quellen der Geographie des Ptoslemaus, ob sie Griechischen oder Tyrischen Ursprungs sind \*)?

(3u Th. II. S. 6.)

Die Frage von den Quellen der Erdkunde des Ptolemäus ist von dem zu früh verstorbenen D. Brehmer in Lübeck, in seinem Werke: Entdeckungen aus dem Alterthum Th. I. 2. Lübeck 1822. zuerst in Anregung gebracht, und auf eine neue Weise beantwortet worden. Man nahm sonst stillschweigend an, daß diese Quellen blos Griechischen Ursprungs seyen: D. Brehmer stellt dagegen die Behauptung auf, daß sowohl bei dem Werke des Ptolemäus als den dasselbe

<sup>\*)</sup> Der folgende Auffaß ift ein Auszug aus ber, der K. Societät der W. am 17. Juli 1824. vorgelegten, Abhandlung:
De fontibus Geographicorum Ptolemaci, tabularumque iis
annexarum; num ii Graecae an vero Tyriae originis suerint? und kann zugleich als Supplement zu den: historische Berke Th. III. gegebenen Auszügen der Societätsabhandlungen des Verf. angesehen werden. Die Abhandlung selbst wird in Commentat, Rec. Vol. VI. erscheinen.

begleitenden Charten, die einem gemiffen Mgathobamon, ber im fünften Jahrhundert in Alexandrien gelebt ha= ben foll, beigelegt werden, Phonicifchen ober Tyrifchen Urfprungs fen. Ptolemaus nemlich, ober eigentlich fein Vorganger Marinus von Tyrus, der furz vor ihm lebte und fchrieb, und beffen Bert er nur verbefferte, habe ein alt-Tyrifches Chartenwert, welches in mehreren Blättern ober Tafeln, (wahrscheinlich eben fo vielen, als jest bas Werk bes Ptolemaus begleiten, beren 26 find,) die gange ben Tyriern bekannte Welt barftellte, vor Augen gehabt; und barauf feine Befchreibung und feine Charten gegrundet. Diefes alt : Tyrifche Charten : werk fen eine Frucht der Gee = und Landreifen der Pho: nicier gewesen, die fie bes Sandels wegen unternahmen. und welche die Entwerfung folder Charten gur naturli: lichen Folge haben mußten, ba fie ein faft unerlägliches Bedurfniß wurden. Das Werk und die fie begleitenden alten Charten waren alfo eigentlich eine Phonicifche Sandelsgeographie. Ein gang neues Licht wurde alfo baburch auf diefen Gegenftand, und zugleich auf bas gefammte hohere Alterthum guruckfallen; bie Beltfunde und Welthandel jenes Bolks wurden baburch auf einmal aus bem Dunkel hervortreten, in bas fie bisber gehüllt maren.

Ehe wir die Gründe diefer Behauptung vorlegen und zu würdigen suchen, wird es nöthig seyn, über das Werk des Ptolemäus und die dasselbe begleitenden Charten einige Notizen vorauszuschicken. In den acht Büchern, die es enthält, giebt der Verfasser in dem ersten einige Nachrichten über die Veranlassung und den Zweck feines Werts; nebft einer Unweifung gur Verfertigung von Landkarten. Die fechs folgenden enthalten faft nur bloge Bergeichniffe von Ctabten, Bergen und Fluffen; jedoch ftets mit Beifugung ihrer Lange und Breite: nach ben brei Belttheillen, und ben in ihnen enthaltenen Landern; der achte und lette endlich ein Berzeichniß von 350 Stabten, mit Beifugung ber Dauer bes langften Tages, ju ber Bestimmung ihrer Breite, und ber Ent: fernung von Alexandrien öftlich oder westlich nach ber Beitangabe, gur Bestimmung ber Lange. Rad bem eis genen Bericht bes Ptolemaus bestimmte ihn gu biefer Unternehmung bas Werk feines nachften Borgangers, bes vorher erwähnten Marinus von Tprus; ber gu Unfang bes zweiten Sahrhunderts unferer Zeitrechnung gelebt haben muß; wie Ptolemaus in ber Mitte beffelben. Diefer Marinus hatte brei, ftets verbefferte, Musgaben feiner Geographie veranstaltet, von benen bie beis ben erften mit Charten begleitet maren; die ju der brit= ten hatte er nicht mehr liefern konnen. Diefes Werk war nach Ptolemaus Berficherung mit großem Kleiß ge= arbeitet; indem Marinus alle altern und neuern Reife= nachrichten benugt, und barnach fein Chartenwerk (alvag γεωγραθικός) verfertigt habe. Die Charten ber zweiten Ausgabe paften indeg nicht mehr zu ber fehr verbefferten britten, ju ber er feine Charten mehr liefern fonnte, und dieg batte gu vielen Irthumern geführt; indem bie Schüler bes Marinus bicfe Charten ber britten Musgabe hatten anpaffen wollen. Huch in biefer britten Husgabe fen indes aus neuern Nachrichten noch manches ju verbeffern. Er, Ptolemaus, wolle alfo bas Werk Deeven's hift. Schrift. Th. 12. 236

bes Marinus im Einzelnen, wo es nöthig fen, verbeffern, fonst aber ihm folgen; und zugleich in bem letten Buch eine Unweisung zur Chartenzeichnung geben \*). — hieraus wird also bas Verhältniß, in welchem bas Werk bes Ptolemaus zu bem bes Marinus steht, sich ergeben. Es ist nur bas, im Einzelnen verbesserte, Werk bes lettern; bas erste und bas lette ober achte Buch ausgenommen, welche unstreitig ganz bem Ptolemaus gehören.

Das Wert bes Ptolemaus ift nun in mehrern ber beffern Sanbichriften, ju benen vor Allen eine in ber faiferlichen Bibliothet zu Wien, und eine andere in ber St. Markus Bibliothet zu Benedig gehoren, mit einer Reihe alter Landcharten verfeben; 26 an ber Bahl, von benen 10 Europa, 4 Ufrifa, 12 Uffen gewib: met find. Diefe Charten werden in ben Sandichriften einem gewiffen Ugathobamon beigelegt; es heißt am Ende: 'Αγαθοδάιμων μηχανικός Αλεξανδρεύς ύπετύ-Diefer Agathodamon war alfo ein mechanischer Runftler ju Alexandrien. Dieß ift Alles, mas wir von ihm wiffen. Die gewöhnliche Behauptung, daß er im fünften Sahrhundert gelebt habe, beruht blos auf ber Unnahme, bag er berfelbe mit einem Grammatiter Uga: thodamon fen; an ben einige Briefe von Sfidorus De= luffota gefdrieben find. Diefe Behauptung ift aber nicht nur ohne allen Grund, fondern auch hochft unwahrschein: lich, ba ber Mechaniker schwerlich zugleich Grammatiker war. Er fann aber fehr gut ber Beitgenoffe bes Ptole: maus, und fein Behulfe bei Berfertigung ber Charten

<sup>\*)</sup> Ptol. Geogr. 1, Cap. 6. 17.

gemefen fenn. Denn daß Ptolemaus felber fein Merk habe mit Charten begleiten wollen, läßt nach mehreren feiner Außerungen fich faum bezweifeln \*). In unfern Musgaben find aber biefe Charten nicht unverändert geblieben, wenn gleich die barin enthaltenen Rachbilbun= gen von ihnen find. Die erfte, mit Charten verfebene, Ausgabe ift die Romische vom Jahre 1478 \*\*); die in der vom Sahre 1400 wieder abgedruckt find. Die zweite ift die Ulmer vom Jahre 1482, die mit ben Charten von Nicolaus Donis, einem Benedictiner aus bem Rlofter Reichenbach, verfehen ift. Es ift ein Irthum anzunehmen, wie gewöhnlich geschieht, daß alle Charten in unfern Ausgaben von Nicolaus Donis bers ftammen; an benen in ben beiden Romifden Musgaben hat er feinen Untheil gehabt. Wie viel in diefen Charten verändert worden, wird erft eine genauere Berglei: dung mit ben Charten in ben Sanbidriften lehren. Die in ben Römischen Ausgaben scheinen am wenigsten verändert zu fenn. Neue Namen find nicht eingetragen, fondern nur in einzelnen Fällen aus Ptolemaus felber fupplirt. Much die Umriffe und Geffalten ber Lander,

<sup>\*)</sup> Befonders Lib. I, cap. 19.

<sup>\*\*)</sup> Eine frühere von 1475, die editio princeps, (benn daß die fennfollende von 1462 fälschlich diese Jahrzahl trage, ist schon von Fabricius und andern bemerkt;) ist ohne Charten.

— Bekanntlich geben alle ältern Ausgaben die lateinische, oft veränderte und verbesserte, Uebersehung des Jacob Angelus. Die erste Griechische Ausgabe erschien durch Eraszmus zu Basel bei Frobenius 1533.

wo fie fehlerhaft maren, icheinen unverandert gelaffen gu fenn.

Die genauern Bestimmungen barüber muffen wir bem kunftigen Bearbeiter bes Ptolemaus überlaffen. Wir kommen jest auf die Grunde, welche der D. Breh: mer fur seine Behauptung anführt.

Der erfte Grund wird aus eigenen Undeutungen bes Ptolemaus hergenommen \*). Der Berfaffer bezieht fich auf die Stelle, mo es heißt: "Marinus fen auf mehrere Reifenachrichten gestoßen, als fruher zur Runde famen. Er fen die Schriften faft aller feiner Borganger burchgegangen; habe bas, was jene ober er felbft unrichtig geglaubt, verbeffert. Dieg erhelle aus ber Berichtigung mehrerer Ausgaben des Char: tenwerfs, (πίνακος γεωγραφικού) \*\*)." - Uber bas hier erwähnte Chartenwerk ift ja bas bes Marinus; von bem er wiederholt verbefferte Musgaben nach dem Dbi= gen beforgt hatte. Die Stelle beweiset alfo nichts fur bie Meinung von D. Brehmer; fie ift ihm vielmehr ent: Denn ausbrucklich werben barin ja Reifenach: richten, altere und neuere, als die Quellen feines Berfs genannt; feineswegs aber ein altes Tyrifdes Chartenwerk.

Ein anderer Grund bes D. Brehmer für seine Behauptung ist ber: Es sen unmöglich gewesen, nach den bloßen Namenverzeichnissen und Angaben des Ptolemäus die bei seinem oder des Marinus Werke befindlichen Char-

<sup>\*)</sup> Brehmer Entbedungen I, G. 25.

<sup>\*\*)</sup> Ptol. 1, 6.

ten ohne 'ein leitenbes Borbild fo richtig und naturgemäß zu zeichnen, als fie jest vor und liegen \*). Da ber Berfaffer nicht nach ben Charten ber Sandschriften, die er nicht einfah, fondern der Ausgaben urtheilte, fo wurde allerdings erft durch ihre Bergleichung auszumachen fenn, ob und wie viel in ben letten verandert worden. Aber auch abgefeben bavon wollen wir es dem Berfaffer gern einräumen, daß ohne Vorbilder feine in fo weit richtige Umriffe ber Lander fich hatten geben laffen, als die alten Charten barbieten. Aber wir bezweifeln es auch nicht, daß ichon vor Marinus Landcharten ba gemefen find, beren er fich bedienen konnte. Wir muffen es felbft hochft mahrschein= lich finden, daß bie Phonicier Berfuche in ber Entwerfung von Welttafeln, und felbft Darftellungen einzelner Lander gemacht haben. Wiffen wir boch aus Berobot, daß die Ufiatischen Griechen, ihre Nachbarn und Sandels: freunde, deren befagen \*\*). Dag fich feine Rachricht bavon findet, ift fein Ginmurf; benn wo will man fie fuchen? Jene Versuche konnen allmählig verbeffert wor= ben fenn, und in fo weit dem Marinus als Borbilder gedient haben, bag durch Sulfe feiner Berbefferungen baraus jene leidlich richtigen, aber boch immer noch un= vollkommenen, Umriffe ber Lander und Ruften hervor= gingen, wie wir fie in ben alten Charten finden. Da= rin, der aus Tyrus war, und bem auch wohl ohne Zweifel bie Alexandrinischen Schape zu Gebote fanden,

<sup>\*)</sup> Entbedungen I, G. 37.

<sup>\*\*)</sup> Herod. V, cap. 49.

konnte barin bie Hulfsmittel für feine Chartenzeichnungen finden. Daß aber ichon ein so vollendetes uraltes Chartenwert, als unmittelbare Frucht des ältesten Tyrisichen Sees und Landhandels, vorhanden gewesen sen, bieß ift wenigstens eine Unnahme ohne Noth.

Ferner, sagt ber Verfasser, viele ber Namen, die bei Ptolemaus vorkommen, verrathen ihren Phönicischen Ursprung. — Gewiß sind viele Namen in der alten Geographie Phönicischer Herkunst. Aber folgt daraus, daß sie aus einem uralten Chartenwerk hergenommen sind? Mußten sie nicht, wenn sie schon geraume Zeit im Umlause waren, auch von den Griechen in ihre Verzeichnisse und Charten aufgenommen werden?

Doch ber wichtigste Grund, ben ber Verfasser für seine Meinung anführt, ift noch zurud. Er nimmt diesen her aus dem außerordentlichen Umfang der Ptolemäischen Weltkunde, wenn man diese mit der seiner Griechischen Vorgänger, eines Eratosthemes und Strabo, vergleicht. Und allerdings dieser Unterschied ist im höchsten Grade auffallend. Eratosthenes lebte und schrieb in Alexandrien; er war selbst Vorssteher der dortigen Bibliothek. Wir muffen also annehmen, daß die Hulfsmittel, welche diese darbieten konnte, ihm zu Gebote standen. Strabo, der doch auch eine Zeitlang zu Alexandrien sich aushielt, und die dortigen Schäse benusen konnte, tritt bei den entfernten Ländern und Weltgegenden in seine Fußstapsen; und hat

<sup>\*)</sup> Brehmer Entbeckungen I. G. 24.

mit einigen Ausnahmen, wovon bie Quellen in unfern fruhern Untersuchungen nachgewiesen find \*), Die Sache nicht viel weiter gebracht. Strabo hat vom Rorben von Ufien noch gar feine Renntniß; bas Cafpische Meer ift ihm ein Bufen bes großen Oceans; feine geographi: fche Runde von Indien ift im hochften Grade befchrankt. Er kennt im biesfeitigen Indien kaum ein paar Stabte: namen; von Taprobane blos einige altere Sagen; vom jenfeitigen Inbien Nichts. Das Wenige, mas er mehr von Arabien weiß, mar meift aus ben mundlichen Er: gablungen bes Feldheren Melius Gallus gefchöpft, beffen Bekanntschaft er in liegopten genog. Bon Methiopien fennt er wenig mehr als die Ruften; in Lybien geht feine Runde nicht über Ummonium hinaus. Dag er von dem Norden Europa's, von der Elbe bis zum Ca: fpifchen Meer, nichts wiffe, gesteht er felbft. Die gang anders Ptolemaus! Im Often unferer Erde tritt hier Indien aus feinem Dunkel hervor. Und wenn gleich bie Bestalt deffelben verzeichnet ift, fo finden wir boch eine hinreichende Runde, nicht blos der Ruften und ber Ruftenftabte, fondern auch bes Innern. Rennt er boch auf Taprobane allein über 20 Derter, Stabte und Bafen! Much bas jenfeitige Indien erfcheint hier gum er: ften mal. Arabien, an ben Ruften wie im Innern, ift voll von Namen. Dicht weniger ausgezeichnet ift feine Runde bes Mordens der Erde. Er fennt, (wenn auch nicht Norwegen und Schweben,) boch die Salbinfel von

<sup>\*)</sup> Commentationes de fontibus Strabonis in: Commentationes Rec, Soc. Gotting. Vol. V.

Jütland und ihre Bewohner. Nicht blos die Bölfer Germaniens, auch die bes jehigen Polens und Litthauens bis zur Ostsee sind ihm bekannt, deren oft verdorbene Namen durch einen verstorbenen hiesigen Gesehrten verbessert und geordnet sind \*). Das scaspische Meer ist ihm nicht mehr ein Busen. Er weiß, daß es auch noch nörblich von demselben ausgedehnte Länder giebt.

So entsteht also die Frage: ob in der Zwischenzeit, die zwischen Strabo und Marinus, und wiederum zwischen Marinus und Ptolemäus verfloß; also überhaupt etwa in den ersten anderthalb hundert Jahren unserer Zeitzrechnung, die Erdkunde so große Fortschritte gemacht habe, daß der so erweiterte Umfang, in dem sie in den Werken jener Männer erscheint, sich daraus erklären lasse? Bei der Dürstigkeit unserer Nachrichten, besonders aus der letten Hälfte dieses Zeitraums, dem Zeitalter der Antonine, werden wir diese Frage freilich nur immer unvollsommen beantworten können, doch aber ist es gewiß, daß sowohl Kriege; als Handel zu Wasser als zu Lande, viel dazu beitrugen.

Kriege bereits in bem Zeitalter bes Auguftus. Die Germanifchen Kriege; fowohl die im nordweftlichen

<sup>\*)</sup> Gatterer, an populorum Letticorum origines liceat a Sarmatis repetere? Commentatio III, in Commentat. Soc. Gotting. Vol. XII, p. 210 etc. Der Abhandlung ist auch eine verbesserte Lettische Abstercharte nach Ptolemaus beigefügt.

Germanien; als die Verbindung mit Marbodus im füdöftlichen; aus beren Gefchichte bereits Strabo feine Nachrichten über Germanien schöpfte \*). Nach ben Bei= ten des Augustus und Tibers die Kriege in Britannien, bie unter Claudius anfingen und bis Domitian bauer: ten; und nicht nur die Unterwerfung des füdlichen Bris tanniens, fondern auch die Umschiffung bes nördlichen burch Agricola zur Folge hatten; wie wir aus Tacitus wiffen. Demnadit unter Rero theils die Rriege gegen die Parther; theils die feit der Wegnahme Mauretaniens felten aufhörenden Grengfriege mit den Bolfern des innern Epbiens, ben Garamanten und andern, bis gu ber großen Bufte bin. Bereits unter Domitian fingen bie Rriege an ber Donau gegen die Dacier an. Wie bicfe burch Trajan fiegreich geendigt, und Dacien felbft jur Proving gemacht ward, ift aus ber Gefchichte befannt. Aber auch feine Uffatifchen Feldzuge, fowohl gegen die Parther, als gegen die Araber, mußten die Lander= und Bolferfunde nicht wenig erweitern. Wozu benn endlich im Zeitalter bes Ptolemaus die Markomanni= fchen Rriege famen, die auch nördlich von der Donau ei= nen bedeutenden Umfang erhielten.

Aber noch mehr als diese Kriege trug ber handel in diesen Zeiten zu ber Erweiterung ber Weltkunde bei. Daß durch ihn die Länder von der Donau bis zur Oftsee bekannt wurden, ift bereits von einem frühern Geschichtschreiber gezeigt \*\*). Besonders aber war es der

<sup>\*)</sup> S. meine Ubhanblungen.

<sup>\*\*)</sup> Gatterer 1. c.

Guben ber Erde, ber in biefer Periobe immer mehr burch ben Sandel aus dem Dunkel hervortrat. Die Gin= nahme Aegyptens burch die Romer legte bagu ben Grund. Wir wiffen aus Plinius, bag feit biefer Beit ein fehr lebhafter und regelmäßiger Berkehr zwischen Megypten und Indien eröffnet murde, (ber unter ben Ptolemaern nur mittelbar über Arabien fatt gefunden zu haben scheint;) indem jährlich aus Myos Hormus am Urabi: ichen Meerbufen gange Klotten mit ben Monfuns nach Indien gingen, welche die diesfeitige Salbinfel und Taprobane besuchten \*), von woher schon unter Claudius eine Gefandtschaft nach Rom geschickt ward \*\*). Der Indifche Dcean mit feinen Ruftenlandern und Infeln trat in bem Zeitraum, wovon wir reben, baburch auf eine ahnliche Beife aus bem Dunkel hervor, als in ben letten funfzig Jahren ber große Dcean.

Aber gewiß sind in diesem Zeitraum, besonders in der letten Hälfte desselben, dem der Antonine, und also auch des Ptolemäus, die Südländer Usiens, Arabien und Indien, in ihrem Innern durch Land: oder Karavanen: Reisen nicht weniger erforscht worden, als die Küsten durch Schiffreisen. Dieß gilt besonders von der Regiezrungsperiode von Antoninus Pius. Ein ungünstiges Geschick hat gewollt, daß gerade die Regierungsgeschichte des edelsten Herrschers, der vielleicht je auf einem Thron saß, beinahe eine völlige Lücke bei dem Untergange fast

<sup>\*)</sup> Plin. Hist. nat. VI, 24.

<sup>\*\*)</sup> Plin. VI, 26.

aller Gefchichtschreiber bildet. Es ift aber gewiß, bag biefe Beiten für die Erweiterung des Welthandels und alfo auch der Erdfunde höchst wichtig waren. Da Sabrian bei bem Unfange feiner Regierung nicht nur ben Frie: den mit den Parthern abschloß, sondern auch die von feinem Vorganger gemachten Eroberungen an fie jurud: gab; fo erfolgte jest unter ihm und Untoninus Dius eine vierzigjabrige Periode bes Friedens in bem innern Usien. Wie wichtig aber biefe für ben Zustand diefer Lander war, lehren bei bem Untergange ber Schriftstel: ler die noch übrigen, jum Theil erft in dem letten Sahrzehend aus dem Dunkel hervorgezogenen, Monumente und Ruinen ber Städte jener Lander, nicht blos die fcon fruher bekannten von Palmyra; fondern auch bie an ber Sprifd : Arabifden Grenze von Gerafa, Petra, und andern. Dicht nur der Charafter der Urchitektur. fondern auch viele Inschriften geben den unwidersprech= lichen Beweis, bag bie glangenbe Periode biefer Stabte, wenn fie auch ichon alter waren, boch in bas Zeitalter ber Untonine fällt; und aus welcher andern Quelle hat= ten fie, in unfruchtbaren Landern, jum Theil felbft mitten in Buften gelegen, ihren Reichthum fchopfen Konnen, als aus bem Indifch = Urabifchen Sandel, deffen Strafen bamals, und noch geraume Beit nadher, über fie liefen?

Wenn diese Angaben zeigen, daß im Allgemeinen sich in dem Jahrhundert, das Marinus und Ptolemaus vorausging, die Weltkunde durch Kriege, Handel und Reisen so erweitert hatte, wie wir sie von ihnen dargez stellt sinden, so muffen wir noch hinzusegen, daß auch

bie Schriftsteller nicht unthatia waren. Schon bas Werk des altern Plinius giebt bavon ben Beweis. Welchen größern Reichthum geographischer Rotigen enthalten nicht bie feche erften Bucher feines Werks, wenn man fie mit Strabo vergleicht! Wir lernen aus ihnen jugleich, welche Meffungen ichon unter Anguftus, befonbers auf Beranftaltung feines Schwiegerfohns M. Ugrip: pa gemacht \*), und auch zum Theil noch unter Nero in den Ländern oberhalb Megnpten fortgefest wurden \*\*). Was aber hier befonders in Betrathtung fommt, find die Reisenachrichten, sowohl von Schiffreisen (Peripli) als von Landreifen. Der, und aus biefer Periode noch übrige, Periplus bes Indifchen Meers von Ur: rian, ohne Zweifel einem Raufmann, ber bie Ruften bes biesseitigen Indiens befuhr, giebt eine Probe, wie folde Reifen damals gefdrieben wurden. Dag diefes febr gewöhnlich war, tonnen wir aus Ptolemaus felber barthun; wenn er uns fagt, bag Marinus aus folchen Quellen feine nachrichten gefchöpft habe \*\*\*). Gelbst bie wiederholten verbefferten Ausgaben bes Berks biefes Geographen bestätigen dieß; benn woher anders als aus neu erschienenen Reisen hatte er feine wiederholten Der= befferungen hernehmen konnen? Wir find hier aber auch nicht gang im Dunkel. Denn Ptolemaus felber bat uns einige ber Reifebeschreiber genannt, die Marin benust hatte +). Bei ben Ruftenlandern um bas Indi=

<sup>\*)</sup> Plin. III, 3.

<sup>\*\*)</sup> Plin. VI, 35.

<sup>\*\*\*)</sup> Ptol. I, 6.

<sup>†)</sup> Ptol. I, 9. 14.

iche Meer maren diefe besonders ein Diogenes, ein Theophilus, ein Alexander aus Macedonien, ein Diofcurius, und "viele andere" \*), wie er felbft fagt. Bei bem innern Lybien ein Ceptimius Rlaccus, und Julius Maternus \*\*). Bei dem Bege nach Cerifa die Berichte eines Titianus, ber auch Maës hief, aus Macedonien \*\*\*), ber Cohn eines Raufmanns, ber burch feine Sandelsbiener die Reife batte maden laffen. Dieg Alles waren Quellen, die Marinus benutte. Fragen wir aber weiter, worauf denn Ptole: maus feine Berbefferungen bes Marinus gegrundet habe? fo fagt er uns felbft, daß dieg aus neuern ihm mitgetheilten Reifeberichten gefchehen fen t). Bas die Beftimmungen ber Breite und Lange, befonders auch im achten Buch ber Dauer bes langften Tages, und ber Entfernung von Alexandrien ber Zeit nach betrifft; fo wird man nicht annehmen wollen, daß diefe alle auf wirkliche Beobachtungen, fondern großentheils auf Berechnungen gegrundet find, welche nach ben von jenen Reifebeschreibern angegebenen Entfernungen ber Drter, eines von bem andern gemacht wurden.

Aus diesem Allen scheint uns so viel zu erhellen, daß wir im Ganzen es uns wohl crklären können, ohne zu einem alt: Tyrischen Chartenwerk unsere Zuslucht zu nehmen, wie Marinus, und nach ihm Ptolemäus die

<sup>\*)</sup> ἐξ ἄλλων πολλῶν Ptol. I, 14.

<sup>\*\*)</sup> Ptol. 1, 8.

<sup>\*\*\*)</sup> Ptol. I, 11.

<sup>†)</sup> Ptol. I, 19.

erweiterte Weltkunde haben konnten, die wir in bem Werk bes lettern finden; fo bald erwiesen ift, bag bie Lander und Meere, die fie uns befchreiben, in ihrem Sahrhundert wirklich bereifet und befahren murben. Es ift bann wenigstens einleuchtend, daß diefe Renntniffe eben fo gut aus gleichzeitigen, als aus uralten Phonici= ichen Quellen geschöpft werden konnten. Allerdings ift bamit noch nicht die Frage beantwortet, welche Sulfsmittel bei allen einzelnen Theilen feines Werks, und ben baffelbe begleitenden Charten bem Ptolemaus ju Ge= bote ftanden? Allein biefe Untersuchung fest erft eine fritische Bearbeitung des Textes des Ptolemaus, nach ben besten Griechischen Sandschriften, und eine treue und unveranderte Nachbilbung ber alten Charten vor: aus; was wir dem funftigen Berausgeber bes wichtigen Merte überlaffen muffen. Uber auch felbft alebann ift bei bem Untergange aller jener Schriften schwerlich gu hoffen. bag fich jene Quellen im Gingelnen auf eine genügende Beife baraus werben nachweifen laffen.

II.

Heber die Handelsstraßen des alten Asiens.

Ich habe in ber, dem ersten Bande beigelegten, Charte zum erstenmal versucht, die Handelswege des alten Usiens, sowohl die zu Lande, oder die Karavanenstraßen, als auch die Schifffahrten, mit kritischer Genauigkeit anzugeben. Es ist zwar davon schon einzeln an den gehörigen Stellen in dem Werk selber Rechenschaft ertheilt; ich glaube aber, daß eine kurze allgemeine Uebersicht derselzben, jedesmal mit Unführung der Beweisstellen, besonzbers deswegen angenehm sehn wird, weil sich dabei zugleich wird bemerken lassen, in wie sern sie gewiß oder nur wahrscheinlich sind. Als Unhang gebe ich auch noch die Th. II. S. II3. Not. \*\*) versprochene Uebersicht der von dem D. Brehmer auf seiner Charte Usiens verzeichneten Straßen. — Also zuerst nach meinen Untersuchungen:

## Die Landftragen.

I. Phonicisch = Urabische Raravanenstraßen.

Thre Nichtung geht auf Petra in N. Arabien, und von da nach Phonicien.

- 1. Straße von dem glücklichen Arabien nach Petra. Sie ist gewiß aus Strabo p. 1113., der sowohl ihre Nichtung als die Zahl der Tagereisen besimmt. S. Th. II, S. 110.
- 2. Straße von dem glücklichen Arabien nach Gerra. Sie ist gleichfalls gewiß aus Strabo I. c. durch die Zahl der Tagereisen, die er angiebt. Das Albus pagus, worüber sie geht, trägt nach D. Seezgen (Monathl. Corresp. 1813. Jan. S. 75.) den Namen von der weißen Farbe seiner Berge. Ich habe sibrigens zwar diese Straße von Mariada oder Saba, als der Hauptstadt des Landes, auslaufen lassen, indeß ift es aus der angeführten Stelle des Czechiels und der andern Propheten deutlich, daß man mit allen Pläzten jenes Landes, die einzeln erwähnt werden, in Hanzbelsverbindung stand.
- 3. Die Straße von Gerra nach Tyrus. Bon dieser Straße sehlt zwar eine genaue Ungabe, sie kann aber nicht wohl bezweifelt werden, weil theils Gerra als reiche Handelsstadt geschildert wird; f. oben S. 213. 222. theils die ausdrücklichen Zeugnisse über ihzren Landhandel überhaupt, sowohl bei Ugatharchides

(Geogr. min. I, 60.) und Strabo p. 1110., als bei den Propheten Ezechiel 27, 15. Jef. 21, 13. über ben Sandel mit Tyrus, vorhanden find; fobald man bei ben lettern es als erwiesen annimmt, dag ihr Da= ben eine ber benachbarten Infeln von Gerra im Per: fifchen Meerbufen, wahrscheinlich eine der Baharein : In: feln, war. G. Th. II. G. 234. Ueber die Richtung ber Strafe von Gerra nach Tyrus haben wir feine gewiffe Nachricht. Ich habe die gerade Richtung auf der Charte angegeben, welche mitten burch die große Bufte Arabiens führen wurde; und vielleicht fann man aus ber angeführten Stelle bes Jefais ben Beweis hernehmen, daß fie durch folche Gegenden lief. In dem neuern Urabien laufen jest die Sandelsstragen aus Sedfchar burch bas fruchtbare Retfcheb gerabe weftlich nach Meffa, ober bem alten Macoraba. (Mad) D. Gee: gen (Monatl. Correfp. 1813. Cept. G. 244.) beträgt die Strafe 30 Tagereifen fur Karavanen, und geht burch mehrere Orte; hingegen die auf Medina burch eine Bu= fte). In biefem Kall wurde fich bier bie Strafe mit ber aus Demen vereinigt haben, und baburch gwar langer aber weniger gefährlich gewesen fenn.

- 4. Die Straße nach Aegypten, besonders nach Memphis, f. Th. 11. S. 118., bedarf keiner weistern Erläuterung, da der Berkehr zwischen Phönicien und biesem Lande keinem Zweisel unterworfen ist.
- 5. Die Straffe, auf ber bie Phonicier ihren Saubel mit Urmenien und den Raufafischen Landern Beeren's hift. Schrift. Ib. 12.

tricben, (f. Th. 11. S. 128.) ift nirgend bestimmt. Da hier aber lauter bewohnte und kultivirte Länder waren, so gab es schwerlich eine allgemeine Straße; auch der Einzelne konnte hier seinen Weg nach Belieben wählen.

### II. Babylonisch = Persische Karavanenstraßen.

#### A. Strafen nad, bem weftlichen Uffen.

- 1. Straße von Lybien nach Susa in Perfien. Diese Straße ist keinem Zweisel unterworsen, da sie von Hero d. V., 52. sowohl nach ihrer Richtung, als der Zahl der Stationen, beschrieben ist; s. Th. II. S. 221. Indeß muß bei Herodot ein Fehler vorgegangen seyn. Denn er giebt die ganze Summe der Stationen auf III an; da sie doch nach den einzelnen Ungaben 81 beträgt. Hatte er sich selber beym Aussummiren verzählt? Der ist die Schuld der Abschreiber? Die Frage möchte gegenwärtig wohl nicht mehr zu beantworten seyn.
- 2. Straße von Babylon nach Phönicien. Sie ist nirgends bestimmt angegeben; und vielleicht gab es ihrer mehrere. Daß sie aber über Palmyra lief, ift aus zwei Gründen wahrscheinlich. Denn theils war es der natürlichste Weg, wenn man entweder nicht einen sehr großen Umweg nach Norden, oder auch eine Reise durch die große gänzlich wasserleere Wüste machen wollte; theils wissen wir, daß Palmyra eine schon alte Stadt ist, die nach ihrer Lage wohl gleich ursprünglich keine

andere Bestimmung haben konnte, als ber Ruheplat ber Karavanen zu fenn. S. Th. II. S. 127. Sie führte bann nach Thapfakus, ben wichtigen Sandels: plat am Cuphrat; ben man bort bei Circefium paffirte; und ging bann fublich burch die Medische Mauer nach Babylon.

3. Strafe von Babylon nach Sprien. Die Strafe felbst ift bestimmt von Strabo angegeben p. 1084. Es war recht eigentlich eine Raravanenftrage; benn nur von folden konnte fie gemacht werden, ba fie mitten durch die Bufte von Mefopotamien und die bort herumstreifenden rauberischen Sorden ging, von benen man ben Durchweg erkaufen mußte. Gie lief burch Gy= rien nach Unthemufias am Euphrat, wo man diefen Aluf paffirte. Dann über Bambyca nach Edeffa, und von hier in einer Entfernung von drei Tagereifen vom Rlug mitten burch die Steppe, welche die Sceniten ober Romaden inne hatten, und wo man einige Cifternen fand, nach ber Stadt Scene an der Grenze von Babn= Ionien, 18 Schoni (= 15 Meilen) von Seleucia am Tigris. Bielleicht murbe auch die Strafe ichon von den Phoniciern gebraucht; ba aber Strabo feine Beugen nicht anführt, fo ift es unmöglich, ihr Alter zu bestimmen: wenn fie gleich an und fur fich feinem Zweifel unterworfen ift.

#### B. Strafen nach bem oftlichen Uffen.

I. Strafe von Babylon und Sufa nach Indien. Man kann die Strafe aus beiden Saupt: ftabten als Gine anfeben. Bwifchen ihnen war ein gro: fer Berkehr, und ber Weg von ber einen zur andern ging burch lauter ftart bewohntes und fultivirtes Land. Arrian. III , 16. f. Th. 11. G. 210. Die Bege von biefen Städten nach ben Landern am Indus, fonnten aber nicht in gerader Richtung nach Often geben, weil man fonft bie große Bufte zwifchen Perfis und Medien hatte passiren muffen. Die große Sandelsstraße nach Indien ging vielmehr immer nördlich von diefer Wufte burch Medien; und diefe Strafe ift alfo anfangs diefelbe mit bem großen koniglichen Wege an ber linken Seite bes Tigris, ber nach Borberaffen führte, und ben wir fcon aus Berodot haben fennen lernen. Un der Medifchen Grenze fließ er aber mit der Indifden Strafe gufammen, die wir aus Strabo und Plinius nach ibren Sauptstationen fennen. Beibe Schriftsteller Schöpften aber ihre Ungaben aus altern, Strabo aus Eratofthenes, Plinius aus ben Begleitern von Meran: brien, dem Beton und Diognetus, den Geographen, (Bnuarioral, itinerum dimensores,) bei ber Urmee des Konigs. Es läßt alfo weder der Lauf noch das 211= ter biefer Straffen fich bezweifeln; nur ift es oft fchwer, Die Lage ber einzelnen Derter genau zu beftimmen, ba Die Bablen bei ben Schriftstellern fo oft verborben, und unfere Charten von jenen Gegenden noch fo mangelhaft find. Es fommt aber hier auf folche fehr genauen Beftimmungen auch nicht an, und ich verweife deghalb vorgualich auf bas Werk von Mannert V. Th. II. Abth.

Wenn die Strafe aus Mesopotamien fam, fo lief sie ungefähr unter 36° N. B. gerade öftlich auf Efbatana, die Hauptstadt von Medien (Ptol. I., 22.), und fo weiter in gleicher Richtung über Rages nach den Caspischen Paffen (πύλαι Κάσπιαι). - Alles, mas aus dem westlichen Uffen nach Often gog, mußte durch biefe Cafpischen Thore; da weiter nördlich ber Weg burch die Gebirge von Sprkanien und ihre Bewohner gefperrt wurde, weiter fublich aber bie Bufte ihren Unfang nahm. Gie find alfo ber erfte Saupt= punet, beffen Bestimmung febr wichtig ift. Ucber ihre Lage ift aber auch fein Streit. Gie fanden fich in ber Cafpifchen Bergkette, bie bier Medien von Aria trennt, 35° b. Br. 71° d. L., ba, wo fie auf der Charte bezeichnet find. (Mannert VI., 11. 175. im Bergleich mit der Charte von Rennel.) Rach Plin. VI, 17. war es eine acht Romifche Meilen lange aber fehr schmale burch bie Kelfen gehauene Strafe.

Bon ben Caspischen Thoren lief alsbann die große Straße über folgende Derter: Hekatompyloß in Parthien, Alexandrien in Aria, Prophthasia im Lande der Drangä, Arachotuß, Ortospana, und von da nach dem Indus. In der Bestimmung dieser Stationen kommen die Angaben des Cratosischenes beym Strabo (p. 782. und 1053.) und des Beton und Diognetus beym Plinius (VI, .17 21.) genau überein; nicht aber immer in den Angaben der Entsernung dieser Stationen unter einander; und daher ist es oft so schwer, die Lage der einzelnen Pläße genau zu bestimmen. In

ber Angabe ber ganzen Länge bes Weges von ben Thoren bis zum Indus ist ber Unterschied indeß unerheblich. Die Entsernungen von den Kaspischen Thoren an, werben von Beiben auf folgende Weise angegeben:

| Plinius.            |       | Strabo. |        |           |   |       |      |
|---------------------|-------|---------|--------|-----------|---|-------|------|
| Hekatompylos        | 133 N | . M.    | 1960 @ | ötad.     | = | 245 9 | k.M. |
| Alexandrien in Aria | 566   | _       | 4530   | Impact of | = | 5664  |      |
| Prophthasia         | 199   |         | 1600   | _         | = | 200   |      |
| Aradotus -          | 515   |         | 4120   |           | = | 515   | _    |
| Ortospana           | 250   | -       | 2000   | -         |   | 250   | _    |
| Alexandria 📝 💮      | 50    | _       |        |           |   |       |      |
| Peucela am Indus    | 227   |         | 1000   | _         | = | 125   |      |

1940 N.M. 15210 Stab. = 1901 N.M. = 388 Geogr. M. = 380 Geogr. M.

Dieser Unterschied ist so gering, daß er nicht einz mal in Unschlag gebracht werden kann; indessen ist darauf nicht viel zu bauen, da schon Plinius bemerkt, daß die Ungaben in den Handschriften von einander abweizchen, welches auch die neuern Handschriften lehren. Man sehe Salmas. Exercitat. Plin. p. 556. Auch scheint die Summe von 380 Meilen etwas zu groß zu seyn, da sie nach der Lage der Örter auf den neuern Charten nur etwas über 300 geogr. Meilen betragen würde. Allein unsere Länderkunde ist hier noch nicht so genau, daß sich alle Maaße genau bestimmen ließen.

Die erste Station ift Hecatompylos, die Haupt: ftadt von Parthien. Ihre Lage läßt fich bei ber Berschiedenheit der Maaße nur ohngefähr bestimmen. Der Name Hundert Thore ist offenbar Griechisch, und hatte nach Polyb. X, 28. seinen Grund barin, daß hier so viele Straßen zusammen stießen. Es muß also ein wichtiger Plat für den Transito: Handel gewesen zu seyn.

Die zweite Hauptstation ift Alexandria in Ariis, und bis dahin lief, wie Strabo ausbrucklich berichtet, (p. 1053.) bie Hauptstraße ungetheilt fort; hier aber theilte fie fich, indem bie eine nach Baftrien ging, (wo= von bald unten;) die andere aber mit einer füdlich en Biegung nad Indien. Es ware ju munfchen, Die Lage von diefem Merandrien genau angeben zu konnen. Wir haben aber nur die Beftimmungen, daß die Stadt 566 Millien (öftlich) von Hekatompylos, und daß sie am Fluß Urius lag, (Plin. VI, 23.) ber fich in bem Sce gleiches Ramens (jest Bere) verliert. Sie muß alfo im N. ober N. D. von dem Gee; und zwar, da Strabo p. 1083. die Strafe bis dahin als gerade fortlaufend beschreibt, ungefähr, wenn auch nicht genau, in gleicher Breite mit ben Rafpifchen Thoren ge= legen haben; und war bann einerlei mit Artafoana, ber alten Sauptstadt, und bem jegigen Berat. Dier bog nun die Strafe fublid, und ging auf bie britte Station, Prophthafia, in dem Lande der Dranga, entweber bas jegige Barang, ober boch in beffen Nahe. Die Entfernung dahin betrug nach beiben Schriftstellern ge: gen 40 Meilen, und man fann alfo nicht viel irren. Die folgende Station ift die Stadt Arachotus in bem Lande gleiches Damens, der fich noch jest in Urofage erhalten hat; wovon aber bie Lage fich gar nicht genau

bestimmen läßt; eben so wenig als sich ohne genauere Kenntniß des Landes und der Bewohner die Ursache angeben läßt, weshalb bie Strafe bis hierher die ftarte Biegung nach Guben nahm. Diefe indes verlor fie hier, indem fie jest nördlich auf Ortofpana, und bas nur einige Meilen davon gelegene Alexandrien, lief. Dieß lette Alexandrien ist die Stadt dieses Namens am Fuß des Gebirges Paropamisus, wovon sie daher den Beinamen Alexandrien am Paropamifus trägt. Man hielt sonst diese Stadt gewöhnlich fur bas jegige Candahar; es ift aber durch neuere Geographen febr wahrscheinlich gemacht, daß Ortospana bas alte Alexan: brien ift; welches bem zu Folge etwa 10 Meilen füblich von Candahar liegt. Man f. Mannert V, 11. G. 85. Es war eine wichtige Station bes Banbels, weil hier bie Strafe von Baftrien einfiel, und brei Strafen gu: fammen stießen, (j en Bantown rolodog) worauf ich balb unten zurnd fomme. Bon hier lief alsbann bie Indifche Strafe weiter über den Gluß Choes nach Peucela und Taxila, wo man gewöhnlich den Indus paffirte. und Indien betrat.

## 2. Straffen nach Baftrien und Samarfand.

I. Straße aus bem westlichen Usien nach Baktrien. Sie war bieselbe mit der nach Indien bis nach Alexandrien in Aria. Hier bog sie ab und ging nach Baktrien, ein Weg von 3000, oder nach einer andern Lesart von 2870 Stadien (96 oder 75 Meilen), von wo sie weiter über Marakanda bis zum Japartes

(bem Sirr=Fluß) 5000 Stadien (125 Meilen) weit ging, bis an die Grenze von Mittelassen oder der großen Tartarei; dem Lande der Issedonen oder Massageten. (Strabo p. 782.)

- 2. Strafe von Baftrien nach Indien. Bei Strabo (p. 1053.) wird biefe Strafe nur als eine Fortfebung ber vorigen betrachtet, fo daß fie auch von benen gewählt werde, welche von Medien her burch bie Raspischen Thore bis Alexandrien in Aria gezogen waren, und nicht Luft hatten, die füdliche, burch ihre Biegungen langere, Strafe zu machen. Der Weg ging von Baftrien aus fublich über bas Gebirge Paropami= fus, und fiel bei Ortofpana mit ber anbern Indischen Strafe zusammen, weshalb diefer Plat auch das Trivium von Baftrien her genannt wird. Man fann biefes fo verfteben, bag außer ben beiden Wegen nach Inbien und Baftrien noch ein britter nach bem Gubindus hin ablief, f. Th. 11. S. 217.). Allein dieß ware bloße Bermuthung; und auch ohne diefes entfteht gu Orto: fpana ein Trivium, wenn man es als ben Mittelpunkt ber brei Stragen nach Indien, Baftrien, und bem westlichen Uffen betrachtet.
  - 3. Straße von Baktrien nach ber kleinen Bucharei und Serika. Diese Straße beruht auf der Stelle bei'm Ctesias von den Indischen Karavanen aus Klein: Tibet, die Th. 11. S. 219. angeführt und erläutert ist. Der häusige Berkehr zwischen den Baktriern und diesen Indern, die ohnehin Nachbaren waren, ist

aber auch aus eben dieser Stelle so klar, daß es keines weitern Beweises bedarf; und die Straße als eine Straße von Baktrien aus mit Recht auf der Charte angegeben ist. Die Straße von Indien eben dahin siel mit dieser zusammen; und die Hauptstation für beide war bei dem steinernen Thurm. s. oben S. 349. Die Straße indeß von Serika nach dem Ganges habe ich nur nach Vermuthungen andeuten können.

## C. Sandelsftrage burd Mittelafien.

Diefe Strafe, bie von ben Briechifden Sandels: ftädten am schwarzen Meer durch die Steppe von Uftrafan über den Ural bis zu den Argippäern oder Kalmücken in der großen Tartarei lief, beruht auf ben Nachrichten von Berodot, und besonders auf ber Stelle IV, 24., bie Th. II. G. 208. hinreichend von mir erläutert worben ift. Ich habe fie auf der Charte über die Grenzen ber Iffedonen fortgeführt, weil oben ichon gezeigt ift, baß dieg große, bis nach Serifa bin verbreitete, und bem Sandel ergebene Bolt, hier die Grengnachbaren ber Gerer waren, mit benen ein farter Berfehr ftatt fand. Es erklärt fich also baraus hinreichend, wie ein Mustaufch der Waaren sowohl des öftlichen als des füblichen Uffiens hier statt finden konnte, da die Iffedonen fowohl östlich bis nach Serika, als füdlich bis zum Jarartes reichten, wo die aus Strabo oben angeführte Raravanen= ftrage von Indien ber, endigte. Wie hatte benn auch Herodot die genaue Renntnig von den vielen Bolfer:

schaften, bie in Sogbiana nomabifirten, haben konnen, wenn fein Berkehr ftatt gefunden hatte?

## Geereisen.

Die Schifffahrten jener Zeit auf ben Uffatifchen Mecren, fo weit wir fie haben fennen lernen, befchran= ten sich auf den Arabischen und Persischen Meer: bufen, und auf bas Indische Meer. Die Zweifel an ihrer Ausführbarkeit fallen weg, fobalb man die Um= ftande bedenkt; theils: daß fie fast bloße Ruftenschifffahr= ten waren, ober boch fenn fonnten; theils, daß die Ent= fernungen nur mäßig waren; und endlich, daß fie burch die halbjährigen Wechfelwinde unterftüst wurden. Nichtungen von diefen, sowohl in den Theilen des Inbifchen Meers, wovon hier nur die Rede fenn fann, nemlich S. W. im Sommer und N. D. im Winter; fo wie auch auf den Arabischen und Perfischen Meerbufen, Die unter fich überein kommen, nemlich D. im Commer, und G. in einem Theil bes Winters, find auf ber Charte bezeichnet, und werden zeigen, wie fehr die Sinreife und Berreife nach der diesseitigen Indischen Salb= infel in ben verschiedenen Jahrszeiten badurch begunftigt werbe. Die einzelnen Schifffahrten: I. auf bem 2frabifden Meerbufen, 2. von dem glücklichen Urabien nach Indien, 3. von dem Perfifden Meerbufen aus nach Indien, find auf der Charte angegeben. Bu dem in bem Werke felber Ungeführten habe ich hier nur noch bingugufegen, daß ich als das Ziel in Indien ben Safen Barngaga (Beroach) angegeben habe, ber gur

Zeit des Periplus der Haupthafen war. Außerdem scheint aber auch Pattala in dem Delta des Indus schon von alten Zeiten her ein wichtiger Platz gewesen zu seyn, und kommt als solcher in Alexanders Zügen vor. Die weitere Schifffahrt, dis nach Taprobanc ober Ceylon, und auch von der Osiküste der Halbinseldis zum Ganges, war gewiß nichts weiter als Küstenschiffsahrt, und brauchte deshalb auf der Charte nicht bezeichnet zu werden. Die Ueberfahrt nach Chryse ist nach dem Periplus angegeben.

Wenn gleich aus ben, in ber erften Beilage gu biefem Bande angegebenen Grunden, wir feineswegs uns berechtigt halten konnen, benen von bem D. Brehmer in feinen Geographifchen Entbedungen aus bem Ptolemaus angegebenen Sandelsftragen, indem er fie nach ben Städtereihen diefes Schriftstellers ordnet, ein fo hohes Alter beigulegen, wie er will, fo wird es doch nub: lich fenn, nach ber feinem erften Banbe beigefügten Charte von Ufien eine Ueberficht in Bergleich mit ben unfri= Diefe Strafen find ihren Richtungen gen zu geben. und ihren letten Bielen nach im Gangen biefelben, bie ichon auf meinen frubern Charten, aus andern Quellen, nachgewiesen und verzeichnet find. Rur find fie von ihm vervielfältigt, und weichen in einzelnen Biegungen ab; eine natürliche Folge, ba er fich blos an Ptolemaus hielt. Ich gebe fie in berfelben Ordnung, wie ich bie meinigen aufgeführt habe.

1. Arabische Handelstraßen. Demen, Gerra, und Petra sind auch bei D. Brehmer, wie bei mir,

bie Hauptpunkte bes Arabischen Landhandels; und siehen auch burch die von mir angegebenen Straßen in Berbindung. Nur führt er beren noch mehrere durch das innere Arabien, auf die von Ptolemäus genannten Städte, wie Carnan, Itala, Thumna, Macpha und einige and bere, für die ich in meinen Quellen keine Beweise fand.

- 2. Babylonische Hanbelsstraßen nach Urabien und Phönicien. Sie gehen bei ihm in gerader östlicher Nichtung von Petra auf Babylon, Teredon und Gerra; und in nördlicher Nichtung von Petra auf Palmyra, Thapsakus, und Trapezus am schwarzen Meer. Ferner von Babylon nach Gerra. Unmittelbar von Tyrus und den andern Phönicischen Städten sind gar keine Handelsstraßen bemerkt.
- 3. Babylonische Hanbelstraßen nach bem öftlichen Asien. Die von Babylon und Susa über Etbatana und die Caspischen Thore, so auch die nach Aria, Ortospana u. s. w. kommt meist mit den meinigen überein. Dagegen führt er auch noch Handels: straßen durch Carmana nach Gedrossen, wofür ich keine Beweise fand.
- 4. Die Straße durch Mittelasien geht bei ihm von der Stadt Tanais durch die Landenge zwischen bem Kaspischen Meer und Aral: See auf Maracanda und Baktra.
- 5. Indische Handels firagen; von Baktra auf Taxila; von Ortospana auf Taxila; von Ortospana auf Pattala. Ferner von Pattala auf Varvyaga und Soana

am Ganges. Von Taxila auf Delhi. Von Bucephala am Hydaspes auf Uzene, Tagara, Plutana nach Masalia (Masulipatan auf Koromandel).

- 6. Straßen nach Serika. Straße von Baktra über Taschkent nach dem steinernen Thurm. Von Tazila gerade nördlich eben dahin. Eine dritte von dem Ganges gleichfalls nördlich dahin; von der jedoch nur ein Theil angedeutet ist.
- 7. Die Seewege aus bem Arabischen und Perfischen Meerbusen, jene von Jemen, diese von den Baharein-Inseln, kommen mit den meinigen überein. Nach
  dem jenseitigen Indien sind keine Straßen verzeichnet;
  sondern nur der Ort der Abfahrt der Schiffe nach Chryse
  angegeben, wie auf meiner Charte.

## Druckfehler und Bufage.

- Ih. I. S. 37. 3. 10. v. u. bes Weltmeers I. bes Mittelmeers.
  - 91. 3. 3. v. u. Burce I. Bruce.
  - 92. 3. 8. v. u. 40000 1. 50000.
  - 115. 3. 11. v. u. neuern I. warmern.
  - 186. 3. 6. v, u. hohlen I. hohen.
  - 237. 3. 8. Baud I. Band.
- Ih. II. C. 23. 3. 4. v. u. Tapoafe I. Topafe.
  - 51. 3. 1. v. u. nad leberfegung (:)
  - 115. 3. 15. Seegra 1. Seegen.
  - 281. 3. 5. Peru I. Perm.
  - 304, Note. Die darin geäußerte Vermuthung über die Pelzthiere mit vierecttem Kopf bei Herod. IV, 109. daß es Marder seyn möchten, nehme ich zurück, da ich gesunden habe, daß die Sidirischen Landseen auch der Seehund (Phoca Vitulina) bewohnt. Ich zweiste nicht, daß von diesen die Rede ist, da Herodot von Umphibien spricht; und die auffallende Breite ihres Kopfs seinen Ausdruck rechtsertigt. Daß sie grobes und auch seines Pelzwerk geben, ist bekannt.
- Th. III. S. 17. 3. 10. u. S. 21. 3. 4. Mahabera 1. Mahabeela.
  - 166. 3. 9. binbe 1. blinbe.
  - 174. 3. 7. Bh.gmat 1. Bhagavat.
  - 174. 3. 9. eipischer 1. epischer.
  - 198 3. 7. ift del.
  - 384. 3. 3. nach werben 1. fie.





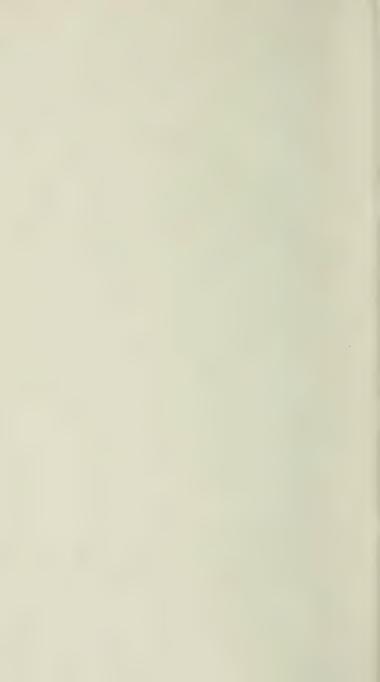



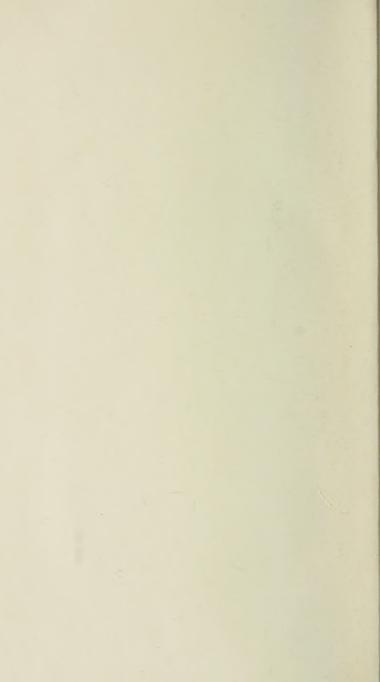

D 7 H45 Th.12 Heeren, Arnold Hermann Ludwig Historische Werke

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

D RANGE BAY SHLF POS ITEM 39 15 20 04 03 011